

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





•



7

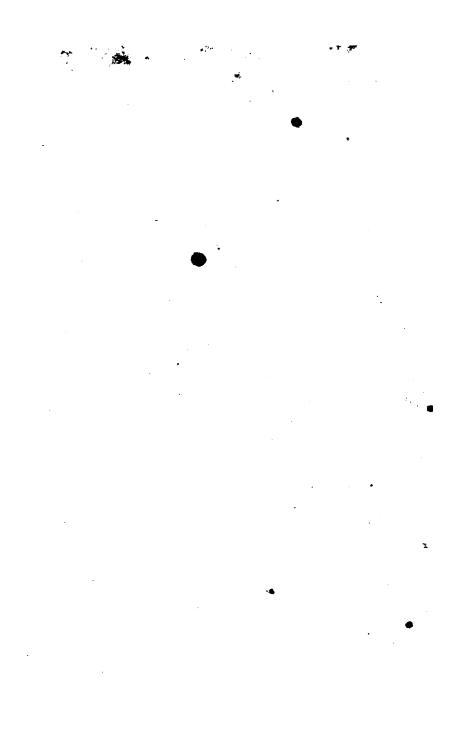

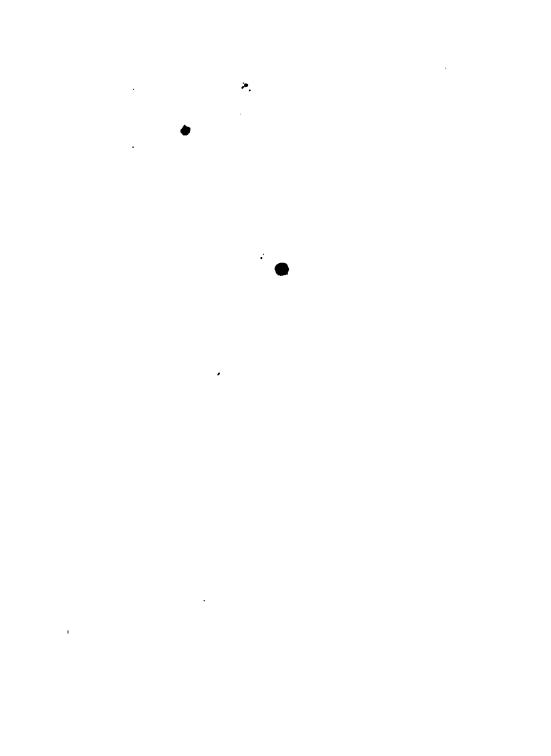

•

•

>

•

.

.

# Geschichte des Verkehrs

# Essaß-Lothringen

mit besonberer Berudfichtigung

der Schifffahrt, des Post., Gifenbahn. und Telegraphenwesens nad ardivalifden und anderen Onellen

nebft

32 auf bas Bertehreleben bezüglichen Urfunden

aus der Zeit von 1850 bis 1779

Carl Löper



Straßburg

Berlag von Rarl 3. Trübner

.

!

į

•

•

•

### Vorwort.

Die Verkehrsmittel in Elfaß-Lothringen sind in ihrer Gesammtheit meines Wissens noch nicht zum Gegenstande einer Erörterung gemacht worden; bennoch verdienen sie dieselbe in hohem Grade. Aus diesem Grunde habe ich es unternommen, geeignetes Material aus den hiesigen Archiven und einer größeren Anzahl Werke zusammen zu tragen, um auf diese Weise die Uebersicht über die gesammten Berkehrsmittel zu erleichtern. Damit die Leser des "trockenen Tons" nicht zu bald "satt" werden möchten, habe ich den Stoff durch Stizzen, entnommen aus dem vielgestaltigen Verkehrsleben, zu illustriren versucht.

Da das Postwesen in den meisten Werken über Essaß-Lothringen theils unzutreffend behandelt, theils gar nicht erörtert ist,
so habe ich es gleichzeitig als meine besondere Aufgabe betrachtet, eine Darstellung dieses so wichtigen Zweiges der Staatsverwaltung nach den besten Quellen zu bringen. Daneben habe
ich die frühere Schiffschrt auf dem oberen Theile des Rheins
ziemlich aussichtlich behandelt, zumal dieselbe schon in Bälde
voraussichtlich wieder größere Bedeutung annehmen dürste,
insbesondere aber nach erfolgter Fertigstellung des GotthardTunnels. "Wird doch der Rhein", — wie Ochhardt schon trefsend sagte — "an dessen ufern einst die Morgenröthe germanischer Kultur aufgegangen ist, nie aushören, ein lebendiges
Binde- und Förderungsmittel der materiellen Interessen zu
sein, welche die Bölserschaften seines Gebiets in Frieden und

Einigkeit, in Sitte und Bildung, in Sprache und Wissen näher bringen. Er wird immer ein Träger sein und bleiben für einen bedeutenden Theil des großen mitteleuropäischen Industrieprozesses, bessen Seele der Welthandel ist."

Der beutsche Geist der vormaligen Bewohner von ElsaßLothringen tritt dem Leser am beredtesten aus den Satzungen
der Zünfte, den Berordnungen der städtischen Behörden zc. entgegen; ich habe es deshalb für zweckmäßig erachtet, einige auf
das Berkehrsleben bezügliche Urkunden in extenso im Anhange dieser Schrift zu veröffentlichen.

Möchte dieser Bersuch gleichzeitig berufenen Kräften ben Anlaß bieten, ben in ben Archiven des Landes, insbesondere der Stadt Straßburg, vorhandenen reichen Stoff für die Ersforschung der deutschen Bergangenheit des Landes weiter zu verwerthen! Hierbei fühle ich mich gedrungen, dem städtischen Ober-Archivar Herrn Brucker, der mich mit großer Bereitwilsligkeit auf äußerst interessante Urkunden aufmerksam gemacht hat, meinen ganz besonderen Dank auszusprechen.

Strafburg i. E., im October 1873.

Der Berfaffer.

Als im September 1841 bie Eisenbahn von Straßburg nach Basel eröffnet wurde, eilten viele Bewohner des Elsaß nach Mülhausen, um die glückliche Vollendung des eisernen Weges zu seiern, welcher der Industrie, dem Handel und der allgemeinen Wohlsahrt des Landes einen neuen Impuls geben sollte. In dem hergerichteten Festsaale besand sich eine originelle Tasel, auf der die Veränderungen, welche der Verkehr zwischen Basel und Straßburg in den Jahren 1500 bis 1900 ersahren hatte oder voraussichtlich noch ersahren würde, symbolisch dargestellt war. Man sahl nämlich auf diesser Tasel zur Linken die Stadt Basel, zur Rechten die Stadt Straßburg und daneben bilbliche Darstellungen nehst erläuternden Angaben, von denen ich durch die nachstehenden Daten einen Begriff geben will:

## Strafe von Bafel nach Strafburg.

- Im Jahre 1500. Man sieht einen armen Fußgänger langsam die Straße dahinziehen; er scheint der Ermüdung zu unterliegen. Man kann nicht vorher bestimmen, wie viel Zeit er gebrauchen wird, um den Weg zurückzusegen.
  - " " 1550. 8 Tage: benn die erften Rutschen bedürfen dieser Frift, um jum Ziel zu gelangen.
  - " " 1600. 6 Tage: benn es sind inzwischen die Diligencen ersunden, welche nicht mehr als diesen Zeitraum gebrauchen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suzon, inauguration du chemin de fer de Strasbourg à Bâle. Strasbourg 1841.

- Im Jahre 1700. 4 Tage: benn die Diligencen sind nunmehr vervollkommnet worden, und man ist dadurch in den Stand gesetzt, den Weg in 4 Tagen zuruchzulegen.
  - " " 1800. 2 1/2 Tage: denn bei Anwendung der Eilwagen braucht man nur noch diesen Zeitraum.
  - " 1841. 2 Stunden: benn nunmehr vermag die Locomotive die obigen beiden Orte in dieser kurzen Frist zu verbinden.
  - " " 1900. 1 1/2 Minuten: Man fieht einen Luftballon, ber von einer mit Flügeln versehenen Maschine gezogen wirb.

Ob biese Prophezeiung der Festordner in Mülhausen eintreffen wird, mag dahingestellt bleiben; die übrigen Angaben bezüglich der angedeuteten Bervolltommnung der Berlehrsmittel sind im Wesentlichen richtig. Will man jedoch zeigen, wie die Verkehrsmitsel in Elsaß-Lothringen sich im Laufe der Zeit entwickelt haben, so muß man nothwendig weiter zurückgeben, als die gedachten Herren in Mülhausen es 1841 thaten. Zum besseren Berständniß der wirklich großartigen Leistungen auf diesem Gebiete der Vollswirthschaft, dürste es ersorberlich sein, häusig Seitenblick auf die Verkehrsbeziehungen der Einwohner des Landes überhaupt zu werfen.

Die geographische Lage Lothringens, insbesondere aber des Elsaß, begünstigt den Berkehr der Einwohner unter einander und mit benjenigen anderer Länder ungemein. Was zunächst das Elsaß betrifft, so bespült der Rhein, diese "Völkerstraße", das Land sast in seiner ganzen Ausdehnung, und ein schiffbarer Fluß, die Ill, durchzieht einen großen Theil desselben. In der Richtung nach der Schweiz und der Pfalz liegt das Land offen und ist mit Lothringen und Frankreich durch natürliche Wege verbunden. Ueber Lothringens Lage äußert sich Löher teffend, daß dieses Land zwischen die Gediete des Rheins, der Seine und Saone gewissermaßen hineingeschoben sei;

<sup>1</sup> Aus Ratur und Geschichte von Elfaß-Lothringen.

wenn auch von Frankreich durch die Arbennen und Sichelberge getrennt, von Deutschland durch einen noch höheren Gebirgswakl geschieden, seien doch die Uebergänge von einem in das andere Flußgebiet so leicht zu bewerkftelligen, daß Verkehr und Fühlung auf keiner Seite jemals aufhörten.

Wenn in den nachstehenden Aussührungen das Elsaß mehr berückfichtigt ist, als Deutsch-Lothringen, so hat dieses seinen Grund darin, daß das erstere Land im Allgemeinen in der Geschichte eine wichtigere Rolle gespielt hat, und über dasselbe auch mehr urtundliche Nachrichten vorhanden sind, als über letzteres.

Schon vor mehr als 1000 Jahren rühmte der, von Ludwig dem Frommen nach Straßburg verbannte Aquitaner Ernoldus Nigellus, in einer im Jahre 825 geschriebenen Elegie, die Neppigkeit des Landes zwischen dem Rhein und den Vogesen; Göthe nennt es öfters "das herrliche Elsaß". Berühmt seit langer Zeit ist einer der Haupthandelsartikel des Landes, der Elsässer Wein, der vielsach bis zu dem entfernten Norden ausgeführt wurde 1 und unter Anderen auch von den deutschen Ordensrittern in Marienburg als "Elsässer Gewächs" bekannt und geschätzt war. Es kann nicht befremden, daß

omnia si populus proprios misisset in usus, quæ Helisace tuus gignit amoenus ager: gens animosa arvis vinoque sepulta jaceret, vix in tam magna urbe maneret homo. utile consilium Frisonibus atque Marinis vendere vina fuit, et meliora vehi.

<sup>&#</sup>x27; Bon Straßburg aus wurde der Weinhandel nach Friesland und Seeland bereits im Jahre 825 betrieben, wie der oben erwähnte Ernoldus Nigellus an der Stelle über Elsaß und Straßburg, eleg. 1, 115, also sagt:

Die Marini sind die Seelander, und urds Straßburg, der Gegenssatz vinoque bezeichnet den Uebersluß an Getreide und Wein im Elsaß, wosür Helisacus oder Helisatus die richtige lateinische Form ist, da Elsaß auch masc. gebraucht wird. (Mone's Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, 3. Bb.).

<sup>2</sup> Doppelmeger fagt, daß das Elfaß seit alten Zeiten genannt wurde: "bie Speisetammer, der Weinkeller und die Kornscheuer vieler umliegenden Länder." (Beschreibung 1784, Kap. 4).

ein von der Natur so verschwenderisch ausgestattetes Land von jeher ber Zankapfel verschiedener Böllerschaften war.

Die Römer, welche ihre Herrschaft bis an den Rhein ausgebehnt hatten, gründeten an demselben und weiter im Lande zahlreiche Befestigungen, Burgen und Colonien, die sie mit Städteverfassungen versahen. Mek (Divodurum), Straßburg (Argentoratum), Zabern (Tavernae) und andere Orte rühren aus der Romerzeit ber. Die Nothwendigkeit der Verproviantirung der festen Lager und das Bedurfniß einer geregelten Berbindung zwischen benfelben wirften wesentlich auf Berbesserung ber Strafen, Die gum größten Theile bem Laufe bes Rheins folgten. Noch heute tann man Spuren biefer "Römerftraßen" bemerten, die "Römerweg, Altstraße, Beidensträßl, Kaiserstraße" 2c. genannt werden. Antonius' Reisebuch und bie Theodosische Rarte machen uns im vierten Jahrhundert mit 11 Straßen im Elfaß befannt, von benen die wichtigste die Rheinstraße ift, welche aus Italien über die cottischen Alpen durch die Schweig nach Augst bei Basel (Augusta Rauracorum), Groß Kembs bei Sabsheim (Cambes), Alt-Breifach - an bem früher ber Rhein rechts vorbeifloß - (Mons Brisiacus), Ell bei Benfeld (Helvetus) Strafburg (Argentoratum), Selz (Saletio), Mainz bis an die Mündung des Rheins führte. Bei dem heutigen Bangenheim - zwifcen Groß Rembs und Alt-Breifach — befand fich mahricheinlich eine Station (Stabula). Gine andere Strage ging von Befangon nach Mandeurre, Grandvillars, Largigen (Larga) und vereinigte fich in Groß Kembs mit der Rheinstraße; eine dritte Straße 30a fich von Thann durch das Amarinthal nach Lothringen bis Epinal: eine vierte Strafe ging von Strafburg über Brumath (Brocomagus), Zabern (Tavernae), Saarburg (Pons Saravi) und Dieuze (Decempagi) nach Met (Divodurum) und weiter nach Belgien zc. Gine anicheinend nur zu Ariegszweden benutte Strafe jog vom Fuße bes Ottilienberges bei Ottrott (in ber Habe von Oberehnheim) allmählich biefen Berg hinauf, woselbst ein romisches Lager und ein Raftell fich befanden.

Der Uebergang über ben Ihein bei Strafburg ift von ber Ra-

tur fo gunftig gestaltet, wie nicht leicht an einer anderen Stelle in dem betreffenden oberen Theile deffelben. Auf diesen Uebergangs= punkt weisen der Schwarzwaldpaß bei Pforzheim und der Bogesenbaß bei Zabern bin; bier mußte sich in Folge deffen ber gange Bölkerverkehr von einem zum andern Ufer diefes Theils des Stromes bewegen; hier zog wahrscheinlich auch Attila mit seinen Schaaren über den Rhein. Schon frühzeitig entstand an dieser Stelle eine Fähre und später eine Brude; um den Befit diefer Ueberfahrtsftelle ober biefer Brude, als bes Schluffels Stragburgs, wetteiferten bie Heere, welche im Elfaß aufeinanderftießen. Der Ort an der Brücke, von dem icon ein Sprichwort fagt: "Bare Strafburg vom Himmel gefallen, es wäre nicht besser zu liegen getom= men", ift somit bereits von ber Natur zu einem Stationsplat ber großen Heerstraße von Italien, der Schweiz, dem südlichen Frankreich nach der Nordsee, und zu einem Kreuzbuntte dieser Richtung mit der anderen großen Heerstraße, von der Donau zur Seine, von Wien nach Paris bestimmt2. Es fann hiernach nicht befremben, baß der Ort an dem Kreuzpunkte solcher großen Straßen in der Geschichte eine wichtige Rolle zu fpielen berufen mar. Die Geschichte des Elfaß ist im Wesentlichen eine Geschichte Straßburgs, denn dieser Ort schwang fich zur Hauptstadt des Landes auf und ist bis in die neueste Zeit tonangebend geblieben, obschon zu französischer Zeit eine poli= tifche Grenze zwischen bem Unter- und Ober-Elfaß (ober wie bie

<sup>&#</sup>x27;An der Uebersahrtstelle bei Rehl stand in früherer Zeit eine Kapelle, welche ursprünglich S. Johannes in undis, altbeutsch "S. Johans zu ben unden" hieß, weil sie oft der Ueberschwemmung des Rheins ausgesett war. Als die Bedeutung des aus dem Lateinischen entlehnten Wortes "unde" verloren ging, machte man daraus hunde, um demsselben einen deutschen Sinn zu geben und nannte daher die Kapelle "zu den hund en". Mone, Zeitsch. f. d. Gesch. des Ober-Rheins, 16 Bb.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wenn an dem Areuzpunkte der obigen Straßen in der Nähe der Stadt Straßburg ein von den französischen Behörden errichteter Meislenstein die Worte trägt: «Route de Paris à Vienne par Strasbourg et Kehl», so ist dies nach Vorstehendem zwar richtig, doch immerhin etwas zu großartig gedacht.

Departements unzutreffend bezeichnet wurden: Bas-Rhin, Haut-Rhin) bestand, die im Verwaltungswesen zum Theil noch sortbesteht. Riehl hebt in einem interessanten Artisel "Esäfsische Culturstudien" im historischen Taschenbuch pro 1871 treffend hervor, daß die Stadt Straßburg als Wappen ein silbernes Schild führt, welches von einer rothen Straße durchzogen wird. Nach der Sage soll dieses Wappen ein redendes sein, welches den zwiesachen Namen der Stadt ausspreche, der Silberschild: "die "Silberstadt" (Argentina), und die rothe Straße: "Straßburg" (Burg an der Straße). Riehl meint, "wie jenes Wappen Straßburg symbolisire, so Straßburg das Esfaß, da das ganze Land ein Land der Straßen sei."

Die Römer, welche ben Rhein hinauf gezogen waren, hatten bereits die Flußfahrzeuge und den Fahrverlehr des Stromes, der schon eine Viertelstunde von Chur in Graudünden für kleine Fahrzeuge schiffbar wird, verbessert. Der Rhein bespült dort zugleich das Territorium des ersten Bisthums seines weiterhin früher durch so viele geistliche Fürstenthümer gekrönt gewesenen Lauses. Unter den an seinen Usern belegenen Visthümern war, wie das mittelaltrige Sprick-wort lautete: Chur "das oberste", Kostniß "das größte", Basel", das lustigste", Straßburg "das edelste", Speier "das eifrigste", Worms "das ärmste", Mainz "das würdigste", Cöln "das reichste". In ähnlicher Weise wurde das Bisthum Meß als "das reiche", Tull (Toul) "das heilige", Virten (Verdun) "das eble" bezeichnet.

Die ersten Anfänge bes städtischen Gemeinwesens in Straßburg und Met sind den Bischösen zu verdanken; ihre Einwirfung auf die Beförderung des handels und Verkehrs in ihren Residenzen war im Ganzen keine ungünstige. Auf Anregung des Bischoss Werner I. wurde in Straßburg das Fundament zum Münster gelegt, das in den Jahren 1015 bis 1275 erbaut wurde, mit dem der Name Erwins von Steinbach, des großen Baumeisters, verknüpst ist. Auch dieser Bau war die Veranlassung zu einem regen Berkehr im Orte, denn der Chronist sagt: "das ganze Land suhr in das Kronthal und

<sup>1</sup> Unfere Beit, Jahrg. 1862.

holte Stein, es tamen die Fuhrleute von 10 und 12 Meilen und noch weiter her und führten Stein, Gott und unser Frau zu Ehren" 2c. 2c. Der Zusammenfluß vieler Menschen an den Festtagen zog auch die Kausseute herbei. Im Jahre 1336 wurde der Stadt Straßdurg von Ludwig dem Baiern das Privilegium einer Messe gewährt und zwar: "umb dangsbern Dienst willen, die sie uns und dem Rich gethan habend", wie es in der Urkunde heißt. Bom Kaiser Sigismund wurde diese Privilegium 1414 erneuert und gleichzeitig der Stadt das Stapelrecht verliehen. Während der vierzehntägigen Dauer der Messe spiele der Fremden von allen Zöllen befreit; indessen wurden unter anderen Gebühren doch Brüdengeld, Krahngeld und Bistrgeld erhoben. Schon damals trasen bei Gelegenheit der Messen, Kouen,

<sup>1</sup> Das Stavelrecht bestand in dem Vorrechte, daß die zu Schiff ober per Achse nach Straßburg gebrachten Waaren nicht burch ben Ort ober an bemselben porbeigeführt werden durften, sondern in demselben gelagert und für einige Reit zum öffentlichen Verkauf ausgeboten werben mußten, ehe man fie weiter bringen burfte. In Straßburg hatte man ein Gebäude aufgeführt, in bem die Waaren lagerten und im Rugen der Stadt verzollt wurden; es hieß "Raufhaus". Ordnungen über ben Betrieb in bem Gebäude, bas nach Silbermann's Anaabe in seiner "Localgeschichte ber Stadt Strafburg", am alten Rhein fich befand, wurden schon verhältnismäßig früh erlassen, ebenso bestan= ben Tarife für die verschiebenen Gattungen von Waaren. Der Tarif wurde im Jahre 1685 durch einen anderen ersett. Umgestaltung erlitt ber Tarif in ben Jahren 1689, 1737 und 1769. Die barin nicht verzeichneten Waaren gablten nur ben "Pfundzoll", ber ein Pfennig für bas Pfund betrug. Da jur Zeit ber Meffen nur ben Baaren von außerhalb besondere Begünstigungen zugestanden waren, so suchten die Raufleute in Strafburg aus biefem Umftanbe Nuten zu ziehen und errichteten in der Nähe des Orts Magazine, um bei Gelegenheit der Meffen die Waaren nach der Stadt zu bringen. Auch sonst suchte man die Rollund andern Gebühren vielfach zu umgehen, wie auch die im Anhange veröffentlichten Verordnungen vom 18. Dezember 1594 (7) und 23. Juli 1736 (23) bekunden. — Auch in Mülhausen bestand ein Raufhaus. für das ebenfalls Ordnungen erlaffen waren.

Ebeuf, Lüttich, Genf, le Locle, St. Gallen, Basel, Frantsurt a./M., Rürnberg, Regensburg, Augsburg, Elberfeld, Solingen, verschiebenen Orten Sachsens, Mülhausen, Gebweiler, Martirch, Bischweiler zc. zusammen. Die Messen, insbesondere die Johannes-Wesse, zogen viele Menschen und vieles Geld nach Straßburg. Die Bewohner des Ortes erzeugten eine größere Anzahl Fabrikate, um dieselben zu höheren Preisen, als sonst üblich, zu verkausen, und auch die Kausseute im Orte verkausten ihrerseits den Fremden viele Waaren. Hausbestiger, welche Läden und Jimmer vermietheten, Gastwirthe und Handwerter hatten von den Messen erheblichen Rusen, und auch die Einnahmen der Stadt waren bei solchen Gelegenheiten erheblichere als sonst. Eine vom Magistrat in Straßburg erlassen merkwürdige Meßordnung befindet sich im Anhange.

Das Privilegium einer Messe ober eines Jahrmarktes erhielten auch die Orte Hagenau, Colmar, Weißenburg, Oberehnheim, Landau, Münster, Riensheim, Usholz, St. Amarin, Reichshosen, Rossheim, Rapsersberg, Schlettstadt 2c.

In späterer Zeit erlangte die Messe von Frankfurt am Main größeren Rus, insbesondere im 16. Jahrhundert, denn damals hieß dieser Ort "das Oberhaupt aller Messen der Welt". Dahin strömten die Erzeugnisse von allen Seiten herbei, so auch aus dem Elsaß. Die Zollfreiheiten, welche verschiedene Reichs- und andere Städte sich vertragsmäßig gegenseitig einräumten, wurden bei Gelegenheit der Wessen durch besondere Ceremonien und symbolische Seschenke erneuert; so soll Nürnberg nach Straßburg zur Johannes-Resse ein Reiterschwert, zwei linke Falkenhandschuhe, ein weißes Stäblein und eine Sonnenkrone geschenkt haben 1.

Schiffer aus Straßburg waren es, die den Rhein zu einer Sandelsstraße machten und auf dem unsicheren, reißenden Strome

Deutscher Reichs-Anzeiger pro 1873. Die Straßburger Rausseute, welche nach Frankfurt am Main zur Wesse zogen, wurden von Bewasseuten bis nach Stollhosen bei Rastatt begleitet und von bort wieder abgeholt. Piton, Strasbourg illustré.

Wein, Getreide, Holz 2c. transportirten 1. Nach einer noch vorhan= benen Urfunde\* hatte Carl der Große bereits 775 den "Leuten der Strafburger Rirche" ju Queetowich, Dorftedt und Sluis, an ber Westmündung der Schelbe, Bollfreiheit gewährt. Handel und Schifffahrt blühten in Straßburg während ber Zeit vom 10. bis 13. Jahrhundert lebhaft auf, und es hatte diese Stadt nachgerade für ben Oberrhein fast dieselbe Bedeutung, wie bas reiche und mächtige Röln für ben Niederrhein. Auch die Klöster im Lande, insbesondere in ber Nähe des Rheins, nahmen damals an der Schifffahrt Theil und erwarben Befreiung von Boll für ihren Sandel zu eigenem Bedarf und für den Vertrieb der selbst erzeugten Weine. 1222 erhielt das Rlofter Selz, 1223 das Rlofter Neuburg bei Hagenau von Friedrich II. Zollfreiheit für ein Schiff. 1344 bestätigte Ludwig von Baiern bem letteren Rlofter das Recht, ein Schiff von 100 Fuhren Wein und Getreide in jedem Jahre zu beladen. In der in Strafburg noch porhandenen Urtunde ist ferner gesagt, daß die Schiffer des Rlosters stromauswärts auch das Recht hatten, 30 Tonnen Häringe und einen Centner Salz zu verladen. Dieses Recht der freien Schifffahrt dehnte fich bis zur Nordsee aus.

In Folge einer Zoll-Erhebung des Dietrich von Kahenellenbogen auf Schloß Rheinfels vereinigten sich 1255 mehr als 60 Städte zu einem großen Städtebunde in der Absicht, die Sicherheit des Berkehrs zu Wasser und zu Land wieder herzustellen. Der Bund, der vom König Wilhelm von Holland bestätigt wurde, schaffte alle Zölle auf dem Rhein ab. Von den elsässischen Städten gehörten dem Bunde an: Straßburg, Breisach, Colmar, Schlettstadt, Hagenau, Weißenburg und Lauterburg. Die größeren Orte am Rhein: Cöln, Mainz, Worms, Speher, Straßburg und Basel erhielten das Patronatserecht über die Besahrung des Stroms und damit auch das Recht, daß kein Schiff vorübersahren durfte, ohne an dem betreffenden

<sup>1</sup> Strobel, Befdichte bes Elfaß.

<sup>2</sup> Falte, Geschichte bes Handels.

<sup>3</sup> Spach, lettres sur les archives du Bas-Rhin.

Landungsplage anzulegen. Durch diese Maßnahme wurde verhindert, daß die Feinde der öffentlichen Ordnung sich der Fahrt auf dem Rheinstrome zur Ausführung schlechter Absichten bedienten. Der Bund zerfiel jedoch bald wieder.

Da die Schiffer in den unteren Theilen des Rheins sich nicht leicht in die gefährlicheren oberen Gegenden hinaufwagten, fo tam es, daß das Stromgebiet der Strafburger — die außerdem ihr Gebiet auf eigene Rosten schiffbar machten und bas Bett bes Stromes jährlich reinigten — bas räumlich ausgebehnteste unter allen mar, und daß die Schiffer von dem unteren Gebiete alle Baaren berbeiführten, welche für Burgund, die Schweiz, Lothringen und das Elfaß bestimmt waren. Noch vortheilhafter als der Transport von Waaren war für die Strafburger Schiffer der der Reisenden und der zahlreichen Wallfahrer, welche den Rheinstrom wählten, um fich nach bem Rlofter Einfiedeln in ber Schweig, ben Ballfahrtsorten des Elfaß, ober in anderer Richtung nach Röln, Trier, Aachen ober ben sonstigen Orten in ber nabe bes Rheins gu begeben. Das Eintreffen von Berfonen war jedoch nicht immer mit Sicherheit vorauszuschen. Sobald die Wallfahrer oder sonstigen Reisenden in Straßburg angekommen waren, begab sich der Abgesandte ber Schiffer, ber sogenannte "Sarrer" zu benselben, um mit ihnen wegen des Transports zu unterhandeln. Darauf rief der Sarrer die Schiffer nach der Zunftstube zusammen, und das Loos bezeichnete den Schiffer, welcher die Reisenden zu den getroffenen Bedingungen befördern sollte. Der Schiffer war verpflichtet, drei Stunden barauf abzufahren, es fei benn, bag bie Reifenden einen Auffcub der Reise ausbrücklich verlangten 1.

Bei Wanzenau, etwa 12 Kilometer nördlich von Straßburg, war ber Borhafen dieser Stadt; denn früher, als der direkte Kanal von ber II nach dem Rhein noch nicht bestand, mußte ein Theil der Waaren am bezeichneten Orte, in dessen Rähe die II in den Rhein mündet, umgeladen werden. Jedes Schiff war bei seiner Absahrt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Piton, Strasbourg illustré.

vom Zollhause, dem "Kaushause", von Lichtersahrzeugen begleitet, auf welche die Ladung vertheilt war. Wenn Alles bereit war, wenn sämmtliche Papiere, als Maniseste, Connaissements, Zollbescheinigungen 2c. an Bord waren, wenn die Steuerleute von der Station Reuburg eine Bescheinigung überbracht hatten, daß der Rhein bessichtigt und mit Baken (Tommen, welche Untiesen anzeigen) belegt wäre, gab der Schiffer am nächsten oder zweitnächsten Tages-Anbruch den Besehl, die Anker zu lichten. Es soll stets ein seierlicher Moment gewesen sein, wenn der Schiffer die II., am sogenannten "Kälberlopf", verließ, um sich dem großen Strome anzuvertrauen. Dies geschah niemals, ohne daß der Steuermann vorher mit lauter Stimme ausries: "In Gottes Namen't!" Die großen Rheinsschiffe sollen 100 bis 150 Tonnen Kubisinhalt gehabt haben und mit 25 bis 30 Schiffsknechten bemannt gewesen sein?

Reben dem Rhein war für das Claß die bereits von Colmar ab schiffbare II (ein munterer Fluß, von dem das Sprichwort sagt: "Die III geht, wo sie will") sehr wichtig. Um das Jahr 1200 sollen in der Rähe der II nicht weniger als 1500 Fischer gewohnt haben, die mit den Rheinssischern als "eine zweite Klasse der Schiffsleute angesehen werden können." Für Straßburg hat außerdem die Kinzig, auf dem anderen Ufer des Rheins, Werth, da auf derselben viel Holz aus dem Schwarzwald gestößt wird. Das hier und anderwärts gewonnene Schiffsbauholz wurde vielsach nach Holland transportirt.

Die große Betriebsamkeit der Schiffer Straßburgs und der wohls wollende Schutz, welchen die Kaiser denselben fortdauernd erwiesen, hatten der Schifffahrt daselbst einen hohen Grad von Ausdehnung verschaft. Die Rechte und Gewohnheiten der Schiffer, welche die

<sup>&#</sup>x27; SPINDLER, archives de l'ancien corps des marchands de Strasbourg. Documents historiques (Exposé des travaux, etc.). Rach ber Bersicherung eines Straßburger Bürgers kann man diesen Rufnoch heute bei der Einsahrt der Schiffer vom Kanal in den Rhein hören.

<sup>2</sup> Aufschlager, Das Elsaß 2c., Bd. II.

<sup>3</sup> Die in Strafburg feiner Zeit lebhaft betriebene Schifffahrt mochte auch die Beranlaffung fein, daß einige der daselbst lebenden Schrift-

Zunft "zum Enker" (Anker) bilbeten, wurden bereits im Jahre 1350 schriftlich abgefaßt. In den betreffenden Statuten, welche in dem Anhange dieser Schrift in der damaligen und in der heutigen Sprache vollständig abgedruckt sind, ist unter Anderem Folgendes sestgestellt: Es durste Niemand, der nicht zur Junft gehörte, gegen Bezahlung Wein oder andere Waaren auf dem Rhein oder der III, zwischen den Städten am Ufer derselben, befördern. Zwar dursten die Kausseute Waaren auf die ihnen selbst gehörigen Schiffe laden lassen; sie waren aber genöthigt, selbige den Schiffern zur Führung anzuvertrauen. Die Reisen der Schiffer geschahen in einer gewissen Reihensolge (Umgang); zwei Schiffer (Weister), die stets zusammensuhren, dursten nicht mehr als zwei Schiffe befrachten; Contravenienten mußten Strase entrichten. Iedem Schiffer war es verboten, sich anderer Steuerleute, als der zur Zunft gehörigen, zu bedienen, es mußte denn sein, daß solche nicht zur Stelle waren. Ein fremder Schiffer,

fteller und Dichter in ihren Schriften und Dichtungen icheinbar gang beterogene Dinge bamit in Berbindung brachten. So vergleicht unter Anderem Joh. Fischart in feinem philosophischen Chezuchtbuchlein die Saushaltung mit einem Schiff: "Auff bem Meer regiert allein ber Windt, Inn ber Saußhaltung Gott. Inn bisem Saufichiff find bie Segel bas vertramen auff Sottes gutig anmaben: Der Mastbaum, baran bie segel hafften, ift bie Böttliche Ginsabung ber Che: ber Ancker ift die alaubige beständige hoffnung. Der Schiffzeug ist ber haußraht. Die Wahren find alle heußliche vnterhaltung: die Boßleut oder Schifftnecht, bas haußgefindt: Das Meer ift die Welt, die Meerwellen find bie mancherlei hindernuffen vnn anftog zc." Bum Schluffe beißt es: "Auch nicht vnbillich vergleicht man die Haußhaltung der Schiffahrt, fintemal je bag erste Bauß, und bie Erste Saughaltung in und nach ber Gunbflut ift ein Schiff, vnnb inn ein Schiff gewesen." Biel fruber icon hatte Cebaftian Brant fein Buch über die verschiedenen Battungen untluger Leute: "Narrenfdiff" genannt. In ber Borrebe gu biefem Buche beißt es, baß es ber Rarren auf Erben fo viele gabe, baß man fie auf Schlitten, Rarren, Rollmagen 2c. nicht fortichaffen tonne: es fei beshalb nothig, ein großes Schiff auszuruften. Beiler von Ransersberg, der im Münster in Straßburg predigte, schrieb unter Anderem ein Werf in lateinischer Sprace: "Das Chiff bes Beile, ber Reue :c."

ber in Strafburg mit einer Ladung angekommen war, konnte dieselbe burch eine andere erseben, wenn er sie in drei Tagen nach erfolgter Löschung fand, im anderen Falle mußte er leer gurudtehren. War fein Bestimmungsort stromauswärts, so verlor er das Recht der Rücksehr mit voller Ladung. Die Schiffer der Il waren von dieser Bedingung ausgenommen. Was die Schiffer aus Basel und Breifach auf bem Rhein und biejenigen aus Schlettstadt und Colmar auf der Ill anbetrifft, so waren dieselben verpflichtet, die Ladung, welche nach einem Orte stromabwärts von Strafburg gerichtet mar. ber Schiffergunft im letteren Orte ju überlaffen. Dieses Recht ber Strafburger Schiffer murbe, wie weiter unten ausgeführt werben wird, von Schiffern aus der Stadt Basel später bestritten. Die Schifferzunft in Straßburg stand so in Ehren, daß sie im Jahre 1417 ben ersten Rang unter ben 20 Zünften erhielt, in welche alle Bürger der Stadt, darunter insbesondere auch die Sandwerker von 83 Brofessionen, eingereiht waren 1.

Die Stadt Straßburg hatte von Philipp, dem Sohne Friedrichs Barbarossa, die Gerechtsame einer reichsunmittelbaren. Stadt erhalten. Außerdem gab es im Essak noch 17 unmittelbare Reichstädte, welche jedoch in mehreren Beziehungen noch vom Raiser abhängig waren. Colmar<sup>2</sup> und Schlettstadt tauften das Schult-

Die Municipal-Verfassung Straßburgs sußte auf den Zünften. Erasmus von Rotterdam rühmte die wohlgeordnete Regierungssorm der Stadt als das Muster der bestehenden Staats-Einrichtungen. "Endlich", so rief er aus, "habe ich gesehen eine Monarchie ohne Tyrannei, eine Aristokratie ohne Factionen, eine Demokratie ohne Turus, Bohlstand ohne Hoffart. Was könnte man Glücklicheres sich denken als diese Harmonie? O göttlicher Plato, warum genosses du nicht das Glück, solch eine Republik zu tressen! Hier, ja hier, wäre dir gegeben gewesen, einen wahrhast glücklichen Staat zu gründen."

<sup>2</sup> Raiser Ludwig von Baiern verlieh Colmar das Recht, einen Zoll zu begehren von allen Waaren, die in die Stadt geführt wurden. Die alte Urkunde sagt: "uf Wein, Korn und uf allen Kofschaft, wie der genannt ist." Kaiser Karl IV erlaubte 1355 der Stadt,

heißenamt später demselben ab und außer diesen schwangen sich noch Hagenau, Weißenburg, Rahsersberg, Oberehnheim, Rosheim, Münster, Türkeim und Landau — das dis zum Jahre 1815 zum Claß gehörte, — zu unmittelbaren freien Reichsstädten auf, die demnächst in der Geschichte des Landes als die 10 Reichsstädte von sich reden machten. Als unmittelbare Reichsstädte besaßen diese Orte die wichtigen Rechte, Gesetze zu geben, Kriege zu führen, Bündnisse zu schließen, Gesandtschaften abzuschieden, Sitz und Stimme auf dem Reichstage zu führen, Geld zu schlagen, über Leben und Tod zu urtheilen 2c.

Seitbem der Bürgerstand in den Städten am Rhein und weiter im Lande sich durch Handel und den, die Boraussetzung desselben bildenden Gewerben bereicherten, ward der niedere Abel, aus Lust an einem wilden, unruhigen Leben oder aus Begierde nach Beute, zum Kamps gegen die Städte getrieben. Es wurde nachgerade Sitte der Abeligen, don unzugänglichen Raubschlössern, — Ruinen solcher gibt es in Elsaß-Lothringen eine größere Anzahl — oder aus dem Hinfen zu übersallen und auszuplündern. Aus der Straßburger Archiv-Chronit hebe ich hier nur einen solchen Fall hervor: Im Jahre 1473 zogen Rausleute von Bern und Luzern den Rhein hinab, um nach Franksurf a. M. zur Messe zu reisen; auf dem Strome in der Nähe von Straßburg hielt jedoch Junker Diebolt von Gerolzed auf Schiffen und fing mit seinen Genossen die Rausseute aus der Schweiz ab;

vier Psenninge vom Berkause eines jeden Psunds Waare zu erheben; bies hieß man den Psundzoll. Robert, Chursürst von der Psalz, gestattete in demselben Jahre der Stadt, drei Psenninge von jedem Sad Weizen, Gerste und Korn, welche innerhalb der Mauern und des Weizen, Gerste und Korn, welche innerhalb der Mauern und des Weigbildes gemahlen wurden, zu sordern. Diese Gebühr nannte man den Mühl- oder Mahlzoll, welche noch lange beibehalten wurde. Der Stadt wurde vom Kaiser Friedrich 1315 auch das Umgeld (octroi) "auf ewig" gewährt, dieselbe auch von allen Abgaben freigesprochen, um sie in den Stand zu sehen, die Schulden, welche sie seinetwegen gemacht hatte, zu bezahlen (Huntler, Seschichte der Stadt Colmar und der umsliegenden Gegend).

amei murden erschossen und neun nach Schuttren (bei Lahr) abgeführt. Die Chronit fagt bann: "und namen alles, was inn bem idiff mas. Do ididten die von Stragburg ire erbar Bottichaft gobn Schuttren zu dem Gerolheck, und hetten die tauffleut gehrn lidig gemacht und manten ben von Gerolped, das er bes gethon hett uß ber ftatt Stragburg und bas auch ber Rein folte fren fein, bas man niemandt folt baruff beschedigen, und bas es wider die driftliche Frenheit were." Bon Gerolhed tehrte fich jedoch nicht an die Mahnungen und es traten nun die Strafburger Bürger für die Rechte der schweizerischen Raufleute ein. "Sie zogen aus mit "viel buchsen und mit großem Zeug und zogen für Schuttren und aewanen statt und schloß" ... und "brachen statt und schloß." Bon Gerolbed war nach feinem Schloffe Sohengeroldsed geflüchtet, die Straßburger aber eilten ihm nach und "schoßen feindlichen darin und thatten im vil schadens daran und zerschoßen im die mauren und brunen, das fie fich taum möchten enthalten." Die gefangen genommenen Raufleute wurden befreit und demnächst auch Frieden mit von Gerolked gemacht.

Die Straßburger wußten auch einzelnen Fürsten am Rhein energischen Widerstand zu leisten, in der Absicht, die freie Schiffsahrt auf dem Strome aufrecht zu erhalten. Im Jahre 1349 hatte der Kaiser nämlich einigen Fürsten das Recht der Erhebung von Zöllen von den Schiffen zugestanden. Die Stadt Straßburg reklamirte vergebens dagegen, dis man dort endlich den Rhein derzestalt mit Ketten und Balken sperrte, daß die Schiffsahrt während zweier Jahre unterbrochen war. Dies veranlaßte die Fürsten, die Zollstätten einzuziehen.

Da den Städten von vielen Seiten Angriffe drohten, so blieb ben ersteren nur übrig, sich Behufs gemeinsamer Vertheibigung zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die sinanzielle Wichtigkeit der Rheinzölle wurde später, im fünfzechnten Jahrhundert, sprichwörtlich für große Wünsche; so stehen in der Stuttgarter Poet. et phil. Ar. 50 vorn unter anderen Versen auch dieser: (hett ich) den zol an dem Rein, wer mecht mir gelich (gleich) sein. Mone, Zeitschr. f. d. Ober-Rhein.

verbinden. Zunächst traten die oben erwähnten zehn freien Reichsftädte zusammen, wozu sie von Carl IV. im Jahre 1353 veranlaßt worden waren. Später vereinigten sich die größeren Städte am Rhein zu dem "rheinischen Bunde"; demselben gehörten Straßburg, Colmar, Breisach, Mey, Speyer, Worms und Franksurt a. M. an. Straßburg und Mülhausen traten, als der schwäbische Städtebund sich bildete, diesem bei.

Bon Interesse ist ein Brief bes Rarbinals Aeneas Splvius, ben berfelbe in den breißiger Jahren bes fünfzehnten Jahrhunderts, turg por seiner Erhebung auf ben papstlichen Stuhl, an ben furfürstlichen Rath Meyer in Maing geschrieben bat; er fagt in diesem Briefe unter Anderem etwa Folgendes: "Deutschland ist nie mächtiger und größer gewesen, als jest. Die Grenzen geben weit über die alten hinaus. Rhein und Donau, vormals Grenzfluffe, ftromen jest durch bie Mitte bes Reichs. Welcher icone Anbau ichmudt bas gange Land! . . . Reine fconere Stadt in Europa, als Roln an (Bebäuden, Lage, Bevölkerung . . . . Strafburg mit feinen vielen Ranalen giebt ein Bild von Benedig und seine fliegenden Baffer find weit angenehmer und gefünder, als die falzigen, übeltriefenden Lagunen. Die hohe Kathedrale von Quaderfteinen hat zwei Thurme, von welchen ber eine bewunderungswürdig in die Wolfen reicht. Die Stadt hat Säufer von Burgern und Geistlichen, worin Fürsten wohnen könnten . . . . . . Mächtig ift Deutschland. Bei feinem Bolte findet man eine folde Freiheit, wie bei ben Reichsstädten. Ueber hundert jolder freien Städte werden gefunden an der Donaubem Rhein, der Seefüste, im Binnenlande."

<sup>1 3</sup>m Jahre 1357 ichrieb Raifer Carl IV an Straßburg und jammtsliche Reichsstädte am Rhein, in Schwaben und Elfaß, mit vereinter Macht vor Stadt und Burg Selz, sowie vor die jenseits der Lauter geslegene Feste Hagenbach zu ziehen und dieselben zu zerstören, weil schwere Rlagen über Veraubung der Reisenden, von diesen Orten aus, zu des Fürsten Ohren gedrungen waren. Es heißt in der betreffenden Aufsforderung: "Daz die Lantstrazze und des Reyns Straum gefrydet sei, vnd der Raufman vnd Bilgrin in sicherheit wallen, vlizzen vnd varen mogen." Strobbel, a. o. C.

Wenngleich der Verfasser dieses Schreibens mehr schilberte, wie die Zustände hätten sein sollen, als wie sie wirklich waren, so bekundet der Brief hoch immerhin, daß die freien Städte und besonders Straßburg zu einer für die damalige Zeit beachtenswerthen Blüthe gelangt waren. Das Gleiche gilt auch von der Stadt Metz, der bereits im 11. Jahrhundert die Rechte und Privilegien einer freien Stadt verliehen waren. Die deutschen Kaiser residirten gern und häusig in derselben; Carl IV. hielt dort 1356 den deutschen Keichsetag ab, auf dem das berühmte Keichsgrundgesetz, die goldene Bulle, verkündet wurde.

Mehrere deutsche Kaiser besuchten auch Straßburg und waren über ihre Aufnahme in dieser Stadt meist sehr befriedigt. Als Kaiser Maximilian II. im Jahre 1563 ebenfalls mehrere Orte im Essaß auf einer Reise berührte, zeichneten seine Hössinge die Aufnahme besselben in folgenden Worten auf, die zur Charakterisirung der Bewohner dieser Orte einigermaßen beitragen können: Franksurt unbesinnlich, Mainz fürstlich, Landau liederlich, Weißenburg nachgültiglich, Hagenau demüthiglich, Straßburg prachtisch, Schlettstadt bäuerisch, Colmar freundlich, Breisach kriegisch, Basel herrlich u. s. w.

Während des sechszehnten Jahrhunderts scheint der Handel des Elsaß und insbesondere Straßburgs die höchste Blüthe erreicht zu haben \*. Die Aussuhr an Wein war damals so bedeutend, wie nie zuvor. Colmar, von beträchtlichen Weinbergen umgeben, war der natürliche Markt für die Weinaussuhr der benachbarten Orte \*. Ein

<sup>1</sup> Burfteisen, Bafeler Chronik.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GÉRARD, etc., Revue d'Alsace.

<sup>3</sup> Da im Mittelalter viel Wein gebaut und geherbstet wurde und bie besseren Sorten in's Ausland gingen, so mußte man den Verkehr mit den Landweinen erleichtern, damit sie abgesett werden konnten. Den Wein konnte man nicht so leicht, wie andere Früchte, auf den Warkt bringen, es empsahl sich vielmehr, ihn entweder im Keller oder in der Schenke zu verkausen; jenes geschah gewöhnlich nur bei bessern Sorten, dieses bei geringeren. Der Weindauer mußte daher für seinen Land-

Theil ging nach der Schweiz, nach Schwaben und dem Schwarzwald ber andere Theil wurde auf der Il nach Straßburg geschafft, welcher Ort in Folge seiner Lage und der gewährten Privilegien der Hauptschapelplat für den Weinhandel des Elsaß mit Deutschland und den nordischen Ländern geworden war. Von Straßburg wurde der Wein auf dem Rhein mehrsach nach Holland, England, Dänemark und Schweden befördert.

Das Elsaß war auch berühmt wegen seiner schönen Gärten; die Erzeugnisse berselben wurden vielsach ausgeführt, beispielsweise die Zwiebeln. Die Weißenburger Gegend lieserte viele Wallnüsse, welche Juhrleute aus Sachsen und Thüringen zum Theil abholten, damit die Schiffer selbige nicht nach Holland und England transportirten. Straßburg war der Sig der verschiedensten einträglichen Industriezweige, deren Fabrisate meistens in das Ausland besörbert wurden. Die Waaren der Gerber, der Seiler, der Sattler, der Handschusstallen Judichs Fabrisanten, der Goldschmiede ze. waren sehr geschätzt. Schon zur Zeit der Carolinger war die Geschützsabrikation berühmt, die später noch mehr ausgebildet wurde. Das Sprichwort sagt: "Der Veneter Macht, der Augsburger Pracht, der Nürnberger Wiß, der Straßburger Causseute führte sie dazu, die wichtigsten Verbindungen auszusuchen. Sie be-

wein einige Zeit hindurch Schenkwirth sein, um ihn los zu werden Solche zeitweise Schenken nannte man Busch ober Straußwirthsichaften, weil ein Bauernwirth statt des Schildes einen grünen Ast oder Busch von Nadel oder Laubholz über seiner Hausthüre hinaus steckte zum Zeichen, daß er seinen Wein verzapse. Er ließ den Wein auch wohl mit Angade des Preises öffentlich austusen, was man "Weinrusen" nannte. Mone a. o. D. (Die Sitte des Hinausstedens eines grünen Astes hat sich dis in die neueste Zeit erhalten, dürste jesdoch mehr und mehr verschwinden, da, seitdem der elsässische Wein wieder mehr ausgeführt wird, die Weinhändler denselben von den Weinbauern sehr dalb abholen.) Das Austausen einer größeren Quantität Wein oder gar das Rausen desselben "vor dem Herbste" oder "an den Reben" war den Bürgern Straßdurgs durch Verordnungen des Ragistrats verboten worden, cons. auch Verordnung (Rr. 8) im Ansbange.

zogen die Waaren aus dem Orient von Benedig, später von Antwerben und von Holland. Die Raufleute gingen zu den Meffen nach Lyon, Rheims, Tropes, um Seibenwaaren, Wollenzeuge und Leinwand zu kaufen: fie ließen Tuch kommen aus Flandern, der Lombarbei, aus verschiebenen Städten am Rhein, Belzwert aus Regensburg, dem großen Martte, woselbst die Russen vielfach vertehrten. Man stand solcher Gestalt in lebhaftestem Berkehr mit Met i, Nanch, Constanz, Augsburg, Nürnberg, Ulm, Speper, Frankfurt a. M., Mainz, Trier, Köln und Aachen. In Folge der vielen Beziehungen zum Auslande tam viel fremdes Gelb nach dem Elfaß; in Straßburg war man im zehnten Jahrhundert dem Beispiele von Genua und Röln gefolgt, indem man die Etablirung von Wechsler-Geschäften begunftigte. Im Jahre 1593 bemächtigte fich die Stadt biefes Sandelszweiges und verbot ihn den Bürgern bei Androhung hoher Strafen. In Colmar und Schlettstadt befanden sich jüdische Bankiers, welche sogar einzelnen deutschen Fürsten Geld liehen. Auch ber Stadt Zabern hatte ber Bischof Robert ein Geldgeschent qu= gewandt, um Wechsel-Comptoirs herzustellen. Wie bereits angedeutet, besagen die freien Reichsstädte auch das Recht, Mungen zu schlagen, welches sie fast sämmtlich ausgeübt zu haben scheinen. 1395 murben in Strafburg die ersten Groschen geprägt, welche zwei fich treuzende Straffen zeigten; mahricheinlich hatte dies Bezug auf die Lage ber Stadt am Rreuzpuntte zweier wichtiger Strafen. Unter anderen Müngen murden geprägt: Dertlein, Pfenninge, Beller Baten, Schillinge, Gulben, feit 1508 auch Goldgulden. Der Magiftrat in Strafburg erließ häufig Berbote gegen gu leichte Müngen; ein folches Berbot vom Jahre 1651 befindet fich im Anhange.

<sup>2</sup> Das gestügelte Wort: "Du bist tein Heller werth" soll in Straßburg entstanden und noch im Munde vieler Leute bort sein.

<sup>1</sup> Bon Lothringen wurden unter Anderm ganze Heerden Schweine bezogen. In der Chronik von Gebweiler findet man unterm Jahr 1508 die Bemerkung, daß die Lothringer damals so große Heerden Vieh transportirten, daß das Volk in Folge des anhaltenden Genusses dieses Fleisches Ekel empfand und nicht mehr davon essen wolkte.

Ihrer Lage gemäß, nahmen die Städte Straßburg, Mülhausen, Colmar an dem deutsch-französischen Handel den lebhaftesten Antheil. Daneben standen die elsässischen Orte mit schweizerischen in engstem Berkehr, wozu noch kam, daß Mülhausen sich 1515 in den Schweizer Bund begab. Der Erinnerung werth ist die im Jahre 1576 erfolgte Reise der Züricher auf dem Rhein mit ihrem heißen Brei<sup>1</sup>, den sie nach Straßburg brachten, um damit zu bekunden, daß sie rechtzeitig erscheinen würden, sobald es den Be-

"Weil man aber hat vernommen, Das bie Befellichaft an folt tommen, Auch etlich Swett brauf maren bicheben, Wo man fie beut wurd tommen febn: Da stund vom Giesen zwar berauf Bum Kaufhaus zu ein folcher hauf, Bon Mann und Weibern, Jung und Alt, Das es fab wie am Gftab ein Wald, Welcher hauf, als er's fab bertommen, Mit iren Trommeten und Trommen, Da sprach er: Allhie find die Leut, Die wir beut ban erwart fo meit, Die find biefelben Gibgenoffen, Welche vollprachten, mas fie bichloffen! Wer will forthin mehr tonnen fagen, Das Arbeit nicht könn alls erjagen?

### Es beißt bann weiter:

Sie liesen auch gleich pringen bar Den Hirs, der zu Zürch tochet war, Bnd lisen deß auf jeden Lisch Ein Platt voll tragen, warm und frisch, Dessen sich mancher gewundert hat, Wenn er in am Munde brennen that u. s. w.

Schon 1456 war eine ähnliche Reise, jeboch mit geringerer Feierlich- Leit ausgeführt worden.

<sup>1</sup> Dieses Ereigniß, welches seiner Zeit großes Aufsehen erregte, ift von mehreren Dichtern, unter anderen von Fischart in "das Glüdhafft Schiff von Zürich" besungen worden. Man war früh Morgens von Zürich abgefahren und traf Abends, begrüßt von zahlreichen Zusschauern, in Straßburg ein. Es heißt in dem Gebicht von Fischart:

wohnern daselbst an Hilfe gegen feindliche Bestrebungen fehlen sollte.

Weber die nachbarliche Freundschaft der Städte, noch die von denselben geschlossenen Bündnisse konnten es verhindern, daß im Vande fortdauernd Kämpse stattsanden. Die Geschichte des Elsaß ist Zeuge sortgesetzer kriegerischer Ereignisse; die verschiedenen Heere und Heeres-Abtheilungen trasen hier gar häusig auf einander und suchten sich das Terrain streitig zu machen. Mit Recht hebt Riehl beshalb hervor, daß das Elsaß seit alter Zeit ein Land der Kriegsskraßen, ein "Kriegsland" sei. Nicht viel anders sah es in Lotheringen aus. Meß, dessen Bürgerschaft deutsch in Sprache, Sitte und Denkweise war, unterlag schließlich bei der Zerrissenheit und Vergewaltigung Frankreichs. Ebenso erging es später (1648) dem größten Theil des Elsaß und 1681 der Stadt Straßburg. Deutsch-Lothringen wurde 1735 an Frankreich abgetreten.

Je weiter die Colonisation im Norden und Osten Deutschlands vorgedrungen war, und je gleichmäßiger die Kultur in den verschiedenen Theilen des deutschen Reichs sich gestaltete, desto mehr mußte die überwiegende Bedeutung der älteren Städte am Rhein, im Westen, sowie auch an der Donau, im Süden, abnehmen. Das Leben und der Vertehr, die sich noch im dreizehnten Jahrhundert am Rheine concentrirt hatten, wurden den übrigen Gliedern des Reichs mitgetheilt, verminderten sich aber in Folge dessen in den Rheinorten nach und nach. Am längsten leistete in dieser Beziehung unter den hebeutenderen Städten noch Straßburg Widerstand. Dies hatte seinen Grund darin, daß sich gerade hier neue Bestrebungen geltend machten, die einen Umschwung vieler Verhältnisse zur Folge hatten. Eine neue Zeitperiode brach herein, und Straßburg half dieselbe mit vorbereiten.

Bekannt ift, daß die Buchdruckerkunst um 1436 von Johann Guttenberg aus Mainz in Strafburg ersunden wurde, wie

<sup>1840</sup> wurde in Strafburg bem Johann Guttenberg ein Denkmas gesett.

Schöpflin überzeugend nachgewiesen hat. Schon um 1460 wurde diese Kunst von Mentelin — bersetbe gab 1466 die erste vollsständige Bibel heraus — und Anderen lebhast betrieben. Zur Zeit der Resormation sollen in Straßdurg 20 Buchdrucker thätig gewesen sein. 1523 druckte Amand Ferkall in Colmar Luthers Firchenpostille nach und in Schlettstadt sowohl, als in Hagenau, beschäftigten sich die Druckerpressen damit, die Lehre der Protestanten sortzupflanzen, zumal mit den Druckereien sehr thätige Verlags-Buchhandlungen verdunden waren. Ein großer Theil der Elsässer, insbesondere der Bewohner Straßdurgs, pflichteten der neuen Lehre bei und das Münster wurde eine protestantische Kirche. Welchen Einsluß die Buchdruckertunst auf die Zeitgenossen ausübte, geht recht deutlich aus einer Rede des großen Geschichtsschreibers Johannes Sleidanus. hervor, der in Straßdurg sehrte. Er sagte nämlich auf dem Reichstag zu Speher etwa Folgendes:

"Und als Gott etwas Besonderes ungezweifelt mit uns vorhatte,

"Straßburg, ob bich bein Seschütze, Deiner Bürger Kunst und Witze, Deiner Gütter Frucht vnd Rutze, Deine gute Policey,

Dein Thurn erfremt, ond beiner Mablen Schute:

So frewe dich boch mehr omb beine Truderen.

Stude fpringen, Menschen sterben, Gutter fehlen und verberben, Bolicepen geben under,

Thore und Bable fallen ein:

hingegen ift bir biefes Wunder

Gin ohnverandert But, ond bleibet emig bein."

Moscherosch führt S. 812 Mentelin rebend ein, und läßt ihn beweisen, daß er es sei, der die Buchdruckerkunft erfunden, und daß ihn seine Diener Hanß Genßsteisch von Mennt darum betrogen, und seine Kunst und Vorhaben an Junker Hans Gutenberg von Straßburg verzathen habe. (Stöber, Alsatia von 1850.)

<sup>1</sup> Andere ichreiben Mentelin die Erfindung der Buchbruderfunft zu; bies that auch Moscherosch in seinem "Bhilander von Sittes walb", II, S. 818, in dem Joh. Freinsheim sagt:

ist bei uns eine wunderliche neue, subtile Kunst ersunden, die Druckerei. Nachdem nun gemeldter Vortheil bei uns ersunden, hat sich die rechte Lehre, anhänglich der lateinischen, danach auch etlicher anderer Sprachen hersür gethan. Ein Jeder war begierig, etwas Gründliches zu wissen, nicht ohne großen Vortheil ob voriger Vlindheit; und die so mit größerem Verstand begabt waren, bestissen sich, alle Künste rein zu begreisen und dieselben solgends entweder mündlich oder schriftlich von sich zu lernen, und war eine Lust, solchen Fleiß allentshalben anzusehen. Dadurch benn geschehen ist, daß in turzen Jahren die beutsche Nation merklich zugenommen, und bermaßen mit ge-lehrten Leuten gezieret ist, daß sie alle anderen Nationen überstrifft."

Man sah jest ein, daß die Schulen im Lande einer Resorm bedürstig wären. Die Rathsschule in Schlettstadt wurde der Mittelpunkt solcher Resorm. Im Jahre 1538 wurde in Straßburg eine gesehrte Schule eingerichtet; daran schloß sich eine höhere Bildungs= Anstalt, die 1621 zur Universität erhoben wurde. Diese Unterrichtsanstalten, an denen tressliche, gesehrte Männer wirkten, erlangten großen Rus. Es konnte nicht ausbleiben, daß die Leistungen der Universität sich auch in der literarischen Produktion des Ortes abspiegesten; eine Reihe in Straßburg erschienener bedeutender Werke legt davon Zeugniß ab.

Fragt man danach, ob es damals bereits gestattet war, neue politische oder religiöse Ideen zu verbreiten, so muß man dies, soweit es Straßburg anbetrifft, unbedingt verneinen. Von einer Preßsreiheit im heutigen Sinne konnte damals noch keine Rede sein. Noch im Jahre 1628 ließ der Ammeister Böcklin von Böcklinsau eine Polizei-Ordnung "ber Statt Straßburg Polizeh-Ordnung."

<sup>&#</sup>x27;Bœrsch, de la liberté et des procès de presse à Strasbourg. Revue d'Alsace, 1836.

<sup>2</sup> In dieser Polizei-Ordnung war auch unter Anderem bestimmt, daß Niemand mit Juden contrahiren durste, "als allein um Essenspeiß und Pferd". Diese Bestimmung wurde später — siehe Anhang — in Ersinnerung gebracht. Das Geset, wonach der Preis der Waaren sich

getruckt ben Johann Carolo. Anno 1628" veröffentlichen, welche bie früher erlassenen, verschiedenen Ordnungen theilweise wieder auffrischte. Es konnte Seitens der Bürger der Stadt kaum Etwas geschehen, was nicht in dieser Polizei-Ordnung vorgesehen war; sie besteht auß 150 Seiten Folio und ist ein redendes Zeugnis von der ungeheuren Macht, welche die Magistratspersonen der damaligen Zeit ausüben konnten, ohne daß die Bürger dadurch ihre persönliche Freiheit verletzt glaubten. Dasselbe bezeugen auch mehrere der im Anhange veröffentlichten Verordnungen. Was die Presse anbetrisst, so war dieselbe nachgerade eine moralische Macht geworden, welche

nach Angebot und Nachfrage regelt, war im fiedzehnten Jahrhundert noch nicht bekannt. Es darf deshalb nicht befremden, wenn die im Anshange auszüglich veröffentlichte "Straßburger Erneuerte Tax-Ordnung" vom Jahre 1646 die Gebühren für alle möglichen Arbeisten und Leistungen der Handwerker und Tagelöhner 2c. 2c. seststete und früher waren ähnliche Ordnungen ergangen, worauf auch der Titel der gedachten Ordnung hinweist. Diese Tax-Ordnung ist, wie die Bolizei-Ordnung, zugleich auch ein Zeugniß von der in Straßburg übslich gewesenen väterlichen Leitung aller Angelegenheiten der Bürger.

<sup>1</sup> Schon um bas Jahr 1300 wollten fich bie an ber Spipe ber Stabtverwaltung ftebenben Burger Strafburgs "Berren von Strafe burg" auch vor dem Konig Heinrich VII nennen, wie fie fich öffentlich zu nennen pflegten. Die von Straßburg abgesandten Boten, welche um übliche Bestätigung ber Brivilegien bitten sollten, trafen ben Rönia ju Speper, tamen vor ihn und fprachen : "Unfere Berren von Straßburg baben uns ju Guch gefandt, bag 36r ihnen ihre Freiheiten beftatiget, wie Eure Borfahren gethan haben." Aber ber Ronig gab ihnen feine Antwort. Bergebens erneuerten bie Boten ihre Bitte. 218 fie dem König nach Colmar folgten, wurden sie bedeutet, daß fie die Strafburger vor bem Ronig nicht ihre herren nennen durften. Und bie Boten famen wiederum vor ben Ronig und fprachen: "Gure Burger und Diener von Strafburg haben uns ju Guch gefandt, bag 36r ihnen ihre Freiheiten bestätiget." Da antwortete ber Ronig und fprach: "Ich mußte nicht, mas 3hr für herren meintet, ba 3hr fpracht: 3br waret ber herren von Stragburg Boten, aber feit 36r nun fprecht 36r waret meiner Burger Boten von Stragburg, bie tenne ich mobl ; man foll Gud thun, wie 3hr geforbert habt." (Arnold, Berfaffungsgeschichte ber beutschen Freistähte.)

alle alten Migbrauche bebrobte, vielleicht auch andere an beren Stelle fegen wollte; diefe Möglichfeit veranlagte ben Magiftrat in Straßburg, die sich bemerkbar machende Verwegenheit und Unitugheit zu bestrafen. Um 1436 hatte Guttenberg die Buchdruckerfunst erfunden und schon im Jahre 1502 wurde bas Buch "Nova Germania" von Thomas Murner in Strakburg confiscirt. In Folge eines Beschlusses des Magistrats murden Bucher-Censoren eingefest und es mar verboten, in Buchern ober sonstigen Schriften irgend Etwas gegen den Papft, den Raifer, die Fürsten, die Städte Deutsch= lands ober die auten Sitten zu veröffentlichen. Schon 1524 erging das im Anhang verzeichnete Mandat wider Schmach- und Lästerbudlein, schandbare Gemälde zc. Trog ber verschiedenen Magregeln bes Magiftrats tonnte berselbe indessen den Aufschwung ber Buchbrudertunft nicht verhindern. Die neuen politischen und religiösen Ibeen wurden mit einem glühenden Gifer von ihren Anhängern verbreitet. Die Bresse nahm in Strafburg in turger Zeit eine wunderbare Ausdehnung an; die Drudereien vermehrten fich bedeutend und gaben eine große Rahl Schriften heraus. Bon 1520 bis 1540 zählte man mehr als 20 Buchdrucker im Orte; fie gehörten jur Maler-Zunft (zur Stelt) und waren gleichzeitig Buchhändler ! (Buchführer genannt).

Im Jahre 1658 erließ der Ammeister (erster Bürgermeister) Georg Dietrich Jorn eine schreckliche Verordnung, in der alle Diejenigen, welche sich bei der Veröffentlichung eines Pamphlets betheiligen würden, zur Todesstrafe und Ausstohung aus der Kirche

<sup>1</sup> In Frankfurt a./M. soll zum Ausschwung des Buchhandels unter Anderm auch beigetragen haben, daß die dortigen Buchhändler vielsach ben literarischen und brieklichen Verkehr der Gelehrten unter einander vermittelten, so lange die Post-Einrichtungen noch mangelhaft waren. (Magazin für die Literatur des Auslandes, Nr. 5, pro 1871. Graf L. W. "Bücher und Buchhandel"). Wie weit dies auch in Straßburg geschehen ist, das mit Frankfurt a./M. in lebhaften Beziehungen stand, habe ich nicht ermitteln können; doch ist mit einiger Sicherheit anzuenehmen, daß gleiche Ursachen den Gelehrten Straßburgs gleiche Mittel an die Hand gaben.

verurtheilt werben sollten. Diese Berordnung "Pasquillen-Berbott" genannt, giebt den Geist der damaligen Zeit treu wieder; sie sindet sich in wortgetreuem Texte im Anhange dieser Schrift. Leider kam diese Berordnung auch zur Aussührung; am meisten bekannt ist die im Jahre 1672 ersolgte Hinrichtung des Doctors Georg Obrecht der übersührt worden war, Pamphlete veröffentlicht zu haben. In der damaligen, sür Straßburgs Bewohner sehr aufregenden Zeitperiode wurden dem Magistrat die Journalisten überhaupt sehr unbequem, und derselbe erließ im Jahre 1674 das nachsolgende Decret², betitelt: "Mandat gegen unberufene Zeitungs-schreiber":

"Nachbem man eine geraume Zeit hero auß benen in ber Nachbarschafft hin und wieder gedruckten wochentlichen ordinari Zeitungen,
nicht ohne befrembben, warnehmen müssen, was vor ohngereumbte
auch zum theil ohnwahrhaffte Sachen von hierauß an andere Orth
geschrieben werden, und solches einzig und allein auß bem herrühret,
daß nunmehro sast männiglich, ohne underscheid, sich des Zeitungschreibens behelssen, und darmit seinen Bormit büssen will; Auß
solchem aber, wie die ersahrenheit bereits mit sich gebracht, vielerlen,
auch dem gemeinen Wesen höchstnachtheiliges ohnheil entspringen
kan; Alß haben Bnsere Gnädige Herren, die Räth und XXIer
Erlandt, und wollen hiermit alles Ernstes, daß alle diesenige,

<sup>1</sup> Bamphlete erschienen in Strafburg auch in späterer Zeit noch öfters. Als im Jahre 1778 Laternen baselbst eingeführt wurden, fand sich an der Pfalz (Rathhaus) ein Schriftstud folgenden Inhalts:

<sup>&</sup>quot;Als unfre Stadt im Wohlstand saß, Da war es finster auf der Straß, Doch als das Unglück angesangen, Hat man Laternen aufgehangen. Damit der arme Bürgersmann Des Nachts zum Betteln sehen kann. Wir brauchen die Laternen nicht, Wir seh'n das Elend ohne Licht."

<sup>2</sup> Strafburger Stadt-Archiv, auch bereits von Beit, "bas Bunftwefen in Strafburg" mitgetheilt.

welchen es stand und beruffs halber nicht absonderlich zusteht und gebührt, sich solches Zeitungschreibens gänzlich und allerdings müssigen, die übrigen aber auch sich dergestalten in den Schranden halten sollen, daß sie nichts dem Publico hiesigen Stattwesens gefähr= und nachtheiliges von sich schreiben, so lieb einem jeglichen ist, der schwären Straff, welche gegen die übertrettere ohnsehlbar= lich vorgenommen werden solle, zu entsliehen."

Während des achtzehnten Jahrhunderts veröffentlichte der Magistrat in Straßburg noch mehrere Polizei-Ordnungen über die Buchbruder; die angekündigten Strasen gegen die Uebertreter der Borschriften hatten jedoch bereits ihre Schärse verloren; eine derselben
vom 15. Januar 1740 befindet sich im Anhange.

In wieweit Strafburg fich bei ben frühesten Anfangen bes Zeitungswesens betheiligt hat, welche in die Zeit von 1440 bis 1520 fallen, hat sich mit Sicherheit nicht feststellen laffen. Die ersten Zeitungen waren, was man heutzutage Flugblätter, Druckschriften von geringem Umfange ober auch Relationen nennt, auf benen meiftens ber Druckort nicht angegeben war. Erhalten ift nur eine im Jahre 1566 in Strafburg, bei Peter Hug, gebrudte Relation, betitelt: "Die britt Rem=Zeitung" vom XXI. tag Augufti auß Wien, wie Jula wiederumb von den Türken hefftig belagert und beschossen ist worden 2c.4 und aus späterer Zeit eine ohne Druckort: "Wahrhafte neue Zeitung, wie in dem Städtlein Hagenau der Statthalter sammt seinem Hausgefind des gaben Todes gestorben, auch wie hernach in dem Haus Stühl und Bänt Blut geschwiket, 1626." Der Schriftsteller Schwarztopf fagt in seinem Büchlein: "Ueber Zeitungen" (Frankfurt 1795), daß "d er Rhein" diese belebtefte Bafferstraße Deutschlands, im Laufe des vorigen Nahrhunderts auf beiden Ufern "mit Reitungsfabriten eingefaßt" gewesen sei; dies scheint aber von Straßburg — vielleicht in Folge der scharfen Mandate des Magistrats daselbst — und anderen Orten im Elfag nicht zu gelten; wenigstens durfte taum Etwas bavon

<sup>1</sup> Prut, Geschichte bes beutschen Journalismus.

erhalten sein 1. Bon ben Zeitungen, die gegenwärtig in Straßburg noch erscheinen, sind die ältesten die «Afsiches de Strasbourg» oder das "Straßburger Wochenblatt", begründet 1732, und der "Niederrheinische Courier" oder «Courrier du Bas-Rhin», beide in deutscher und französischer Sprache. Die letztere Zeitung hieß früher: "Straßburgischer Weltbote" und wurde 1787 in Straßburg begründet.

Nach einer Notiz in der Zeitschrift "Album alsacien" erschienen noch im Jahre 1796 in Straßburg die nachstehend bezeichneten sechs Zeitungen in deutscher Sprache: "Der fränkische Merkur", eine Dekaden-Schrift, "die Pariser deutsche Zeitung", "die republikanische Chronik", "die Rheinische Zeitung", "der Straßburger Curier" und der "Straßburgische Weltbote". Interessant ist es, daß noch jetzt in jedem Jahre ein Kalender mit dem Titel "Der hinkende Bote" in Straßburg erschent; denselben Titel sührten nämlich schon ähnsliche Preß-Erzeugnisse im Jahre 1590. Man wird mit einiger Sicherheit behaupten können, daß auch die sogenannten "Postereutter", deren Druckort nicht bekannt ist, aus Straßburg oder den Städten des Essak ausgegangen sind; darauf deutet der im Lande bekannt gewesene Name und die Sprache, insbesondere der Ausbruck: "Fontir" der beisolgenden Probe aus dem Jahre 1589 hin":

Dann als ich auff Frankreichs Fontir <sup>2</sup>
Domals gescheiden bin von Dir Und durch die landt mocht schnell fortsomn, Hab ich mein weg bald für genommen, Erstmals durch hoch Burgundien, Auff Sophia <sup>4</sup> vnd Jalien (sic.)

<sup>1</sup> Im Straßburger Stadt-Archiv befinden sich jedoch handschriftliche Beitungen aus mehreren Orten Deutschlands und Frankreichs vom Jahre 1586. (Bergl. jedoch die Anm. weiter unten.)

<sup>2</sup> Prut, am obigen Orte, S. 181.

<sup>\*</sup> Fontir = frontière, Grenze.

<sup>4</sup> Cavonen ; fpaterbin beißt es auch Sophana.

Ins Schiff trat ich zu Genua
Bub fuhr nach Barfalonia.

Dem Hispanier vnterthan,
Ich sprach mein Rößlein weiter an,
Postirt durch Catalonia,
Biß ich kam in Castilia
Da in Madrid zu dieser frist,
Das Königlich Hofflager ist.

Nach Portugal ehlt ich gar sehr,
Zu Lhsabon saß ich auss Meer. u. s. w.

In der Original-Relation treten abwechselnd der Postreutter und der hinkende Bote auf.

In dem "Anzeiger für Kunde der deutschen Borzeit" vom Jahre 1838 findet sich ein "Fliegendes Blatt" abgedruck, das sich auf den Feldzug in Lothringen im Jahre 1521 bezieht. Die Angabe des Druckortes sehlt, dasselbe ist vielleicht aus einem Orte Lothringens oder des Elsaß hervorgegangen, weil die Sprache daran erinnert. Unten befindet sich der Ansang dieses Liedes.

<sup>1</sup> Feldzug in Lothringen 1521. Ain nem Lieb in bes Wuftboden thon.

<sup>1.</sup> So will ichs aber heben an bas best, so ich gelernet han, ain newes lied zu singen von Kaiser Karol hoch geboren, ich hoff im sol gelingen.

<sup>2.</sup> Do man zalt Fünffzehen hundert jar und XXI baz is war, ein Künig in Franckenrenche er pstellet mengen stolken man nun hören all gelenche.

<sup>3.</sup> Raiser Karol täment die mer, wie der Franhoß im velde wer, Städt, schlösser wölt er ein nemen, auch hoch Burgund, das güte land das wolt er im verbrennen.

Oben wurde angedeutet, daß die Universität in Straßburg großen Ruf erlangte; dieselbe zog in Folge dessen lernbegierige Schüler auß allen Ländern herbei. Schon unter dem Rector Sturm war die lateinische Schule eine Art Ritterakademie geworden, er zählte 1578 an zweihundert Fürsten, Grasen und Herren auf. In der Matricula serenissimorum et illustrissimorum wird keine

- 4. Den herren ward die sach bekant, so verr wol in dem Oberland (oberrheinische Deutschland) noch haubtleut thet man senden in menger frommen reichstatt güt hört man die trummen behende.
- 5. Die sach ist mir wol bekant, man zoch balb auß bem Oberland mit mengem stolken begen, mit mangem frommen Lankknecht güt, bie vor kriegs — helten psiegen.
- 6. Wir zochen in das welsche land, ain wasser, das ist wol bekant. die Waß hanst es mit namen. daran lept wanche güte stat, die wir ains tapls ein namen.
- 7. Gewonlich nach bem wasser gnent, Maß ist die erst, die man wol kent, die gab sich auf mit willen. die knecht, die wurdent wol gemüt, kainr mye thet sie befüllen.
- 8. Darnach 30g man hin für Mason (Mouzon) bie Burger vernamen uns gar schon, zwen leger thet mir schlagen. wir ruckten ben ber nacht hin zu bie schanzen thet wir graben,
- 9. Alsbald als nun verging die nacht, da hort man gar ain groffen bracht Rartona und auch Schlangen (Ranonen) ain güt gesell zü dem andern sprach, "wir wöllen uns mit samen" 2c.

Der herausgeber meint, baß bas Lieb zwar ohne bichterifchen Berth fei, jeboch ben Ausbrud ber bamaligen Gefinnung bes Bolles wiebergebe.

ber abeligen Familien bes früheren beutschen Reiches vermißt. Zu ben wissenschaftlichen Anregungen, welche Straßburg bot und die bedeutende Männer aus allen Richtungen anzogen, tam noch die Schönheit des Landes und die Milbe des Klimas. Dieser Ort wurde nachgerade ein Sammelpunkt der Fremden<sup>2</sup>, zumal auch die Verkehrsmittel sich nach und nach günstiger gestalteten, nachdem man neben dem Rhein — damals noch die Hauptstraße für den Perssonenverkehr — auch den Landstraßen etwas mehr Sorgfalt zuwendete.

Die Römischen Straßen, welche Elsaß-Lothringen, gleichwie die benachbarten Länder durchzogen, maren mährend des Mittelalters zum größeren Theile in Verfall gerathen. Es scheint — und dies bürfte aus der Entfernung der Orte von diesen Straßen hervorgeben, - daß die Bevölkerung es vorzog, dieselben zu flieben, statt fich an benfelben anzufiedeln; mahricheinlich weil zur Zeit ber Rriege die Truppen fich ber Strafen bedient und ber Bevölkerung an Stelle des Wohlstandes Raub und Verwüftung gebracht hatten. Der Ursprung ber meisten Stragen, die aus bem Mittelalter berrühren, ist unbefannt; ihre Richtung, meistens nicht gerade gut gewählt, zeigt, daß sie nicht mit einem Mal hergestellt sind. Findet man heute regelmäßige Straßen, so weisen die theilweise daran her= gestellten Berbefferungen barauf bin, baß felbige aus ben letten beiben Jahrhunderten herrühren3. Die meiften Stragen und Wege dürften ursprünglich Fußwege gewesen sein, die erst gebahnt, nach Makaabe des vorhandenen Bedürfnisses erweitert wurden. Anlaß au einer gründlichen Verbefferung ber Straken trat erft am Beginn

<sup>1</sup> Schrider, zur Geschichte ber Universität Strafburg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Jahre 1581 sollen allein auf ber sogenannten "Elenden-Herzberge" 99,748 arme Gäste gespeist worden sein (Friese, vaterländische Geschichte). Im Interesse ber Fremden und um die Gastgeber vor Schaben zu bewahren, wurde die im Anhange (11) enthaltene Verordnung vom Magistrat in Straßburg erlassen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> GUERRE, routes et voies ferrées. Description du département du Bas-Rhin.

3

bes achtzehnten Jahrhunderis hervor, als der Berlehr zwischen den einzelnen, selbst kleineren Orten, selbige als eine dringende Rothwendigkeit erscheinen ließ.

Das gesellichaftliche Leben beanspruchte in früheren Jahrhunberten überhaupt noch nicht den baufigen Berfehr der raumlich getrennten Berjonen zu einander, diejen fortbauernden Austaufc bon Gebanten, ber eines ber hauptfachlichsten Bedurfniffe ber neueren Reit geworben ift. Der Sanbelsverfehr murbe im Mittelalter faft ausschließlich mahrend der Meisen und Martte von ben Betheiligten jelbst mahrgenommen. Noch im zehnten Jahrhundert jollen in Strafburg die Raufleute Botendienfte, und zwar immer 24, breimal im Jahre, doch nur innerhalb des Bisthums und auf des Bischofs Roften ausgeübt haben !. Die Barifer Universität batte icon berhältnigmäßig fruh Botencourfe eingerichtet; biejenigen Boten, welche nach Gudbeutichland gingen, burften Mes und Strafburg berührt und Anitog ju ahnlichen Ginrichtungen gegeben baben. Durch Schriften beglaubigt ift, bag Stragburg mit Ulm und Augsburg und in späterer Zeit auch mit Tübingen und Nürnberg durch Boten in Berbindung geftanden bat .

Im Uebrigen wurde bekanntlich, jo lange noch teine höheren Schulen und Universitäten bestanden, die Wissenschaft hauptsächlich nur in den Klöstern gepflegt und die wissenschaftliche Correspondenz durch die zahlreichen Mönche von Kloster zu Kloster befordert. Wenn die Städte, die Bischofe oder der Adel unter einander oder gar mit den Kaisern Beziehungen hatten, jo sandten sie reitende Boten oder "Laufboten" Behufs Bestellung der Schriftsude ab.

<sup>1</sup> Loren; und Scherer, Beschichte bes Gliaffes.

<sup>2</sup> Scholl (bas württembergische Postwesen) bemertt, baß noch am Unsange bes siebenzehnten Jahrhunderts ein Botenpostcurs von Württemberg über Oberfirch nach Strafburg bestand.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die freie Reichsstadt Oberehnheim besats zwei "Rathsboten", zwei "Laufferboten" und einen "Silberbot". Gres, histoire de la ville d'Obernai.

Rach ber Botenordnung bes Churfürften Johann Sigismund von

In dem nicht literarisch gebildeten Bürgerstande fanden sich Leute, welche Botendienste gern nebenbei ausrichteten; es waren dies die Metger (Fleischer). Bei Ausübung ihres Geschäftes waren dieselben genöthigt, das Land zu bereisen; bei diesen Reisen übernahmen sie gleichzeitig die Besorgung von Briefen. Die Metger bestellten die erhaltenen Briefe entweder selbst oder händigten solche ihren Genossen mit denen sie unterwegs zusammentrasen; sie verbanden mit dem Tansport von Briefen aber auch den von Reisenden, und dieser Gebrauch sicherte ihnen eine gewisse privilegirte Stellung.

Im Jahre 1516 hatte Maximilian I. durch Franz von Thurn und Taxis einen Postcours von Wien nach Brüssel über Augsburg, Rheinhausen (gegenüber Speher, am Rhein), Worms, Creuznach 2c. einrichten lassen. Mit Rheinhausen trat Straßburg in direkten Verkehr. 1615 wurde bekanntlich ein Nachkomme des Franz von Taxis, Lamoral Freiherr von Taxis, mit dem Reichs-General-Postemeister-Amte belehnt. Diese Familie wußte ihre Rechte später auch in Straßburg geltend zu machen.

Am Ansange bes sechszehnten Jahrhunderts hatte man auch in Straßburg einige schwache Verbesserungen im Postdienste eingeführt. Der Postreuter — so nannte man damals den von der Stadt ernannten und vereideten Postillon — wurde beauftragt, die abzussendenden Briese zu sammeln; er schaffte dieselben selbst nach Basel, Heidelberg, Speher, Worms und nach den auf den Routen dahin gelegenen Orten. Diezenigen Briese, welche nach entsernteren Orten bestimmt waren, wurden von dem Post = Reuter in Rheinhausen.

Brandenburg vom Jahre 1614 erhielt ein Bote, der von Berlin nach Straßburg ging, 10 Thir. Botenlohn. Stephan, Geschichte der Preußischen Post.

Ein Botenbienst zu Pferd wurde in einem Leibgebingsvertrag zu Beißenburg ichon um 840 ausbebungen. Mone, a. o. O.

<sup>1</sup> Nach Piton, a. o. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Bostmeister in Rheinhausen, welche die Briefe nach und von Straßburg umzuspediren hatten, begehrten mehrsach (1625, 27, 28 2c.) eine "BerChrung zum Neuzahr", die sie von dem Magistrat in Straßburg in Gestalt von 24 Goldgulden — später nur 10 Gulden — auch angewiesen erhielten (Straßburger Stadt-Archiv).

abgegeben und von dort durch die Reichsvost weiter beförbert. Süblich von Strakburg bestanden noch keine Stationen und es mufite ber Bost-Reuter die für das Ober-Elsag bestimmte Corre-Ivondenz deshalb felbst dorthin schaffen, was natürlich verhältnißmäkig lange mährte, da er auf seinem Rlepper nur tleine Tagreisen machen tonnte . Gegen Ende beffelben Jahrhunderts mabite ber Handelkstand in Straßburg, um mehr Sicherheit und Ordnung in ber Absendung feiner Correspondenz zu erzielen, einen Raufmann, Johann von Türkheim, der beauftragt wurde, die Briefe anzunehmen. au Backeten au vereinigen und lettere bemnächft nach ben verschiebenen Orten abzusenden. Unter seinem Rachfolger, Johann Linfenmaper, murde die Reichspost eingerichtet und ber Gedachte in aller Stille unter die Botmäßigkeit bes Fürstlich Thurn und Taxis'ichen General-Boftmeifters in Frantfurt a. M. gestellt. Der auf feine Recte eifersüchtige Magistrat in Strafburg rief jedoch den Linsenmaner ab. Als der schwedische General-Feldmarschall Torftenson mährend des breißigjährigen Rrieges einige Berbefferungen in bem postalischen Spftem in einigen beutschen Orten' eingeführt hatte, ließ sich die Stadt ben inzwischen eingesetten fremben Bostmeister nicht weiter gefallen, sondern ernannte ihren Bostmeister wieder felbit. Diefer Beamte follte fich des Burgerrechts ber Stadt erfreuen, aber auch ben Gefegen berfelben unterworfen fein. Rur in Betreff feines Dienstes sollte berfelbe von der Tagis'ichen General-Bostdirettion

<sup>1</sup> Im Ober-Essaß scheint es mit der Sicherheit längere Zeit hindurch schlecht bestellt gewesen zu sein. So suchte der gewaltthätige Landwogt Beter von Hagenbach die Sicherheit der Straßen vermittelst der grausamen Straße des Aushängens herzustellen. Die Reisenden dursten nun nicht mehr fürchten, bestohlen, wohl aber ausgesnüpft zu werden. Die Städte Bern und Solothurn klagten den Landvogt an, daß er ihre Boten tödten lasse, um in den Besit der Briese zu gesangen. (M. MICHELET, cons. COSTE, notice historique sur la ville de Vieux-Brisach.)

<sup>2 1643-50</sup> bestand auch in Leipzig ein von ben Schweben eingesetzer Bostmeister. Buttner, Bostwefen unferer Zeit.

in Frankfurt a. M. ressortiren, der er seine Rechnungen zuzustellen hatte, und von welcher er seinen Gehalt bezog.

Einen fehr werthvollen Beitrag jur Geschichte bes elfässischen Berkebrswesens hat Herr Bürgermeister und Alterthumsforscher Dag. Alfcher in Zabern über das Boten- und Postwesen dieses Orts in fritheren Zeiten veröffentlicht . Aus bem betreffenben Artifel führe ich Rolgendes an: "Obschon in ben altesten Zeiten Zabern mit Strakburg in startem Vertehr und genauer Verbindung stand. so waren die Mittel, Waaren hin- und herzuführen und das Hin- und Berreisen für Bersonen von niederem Stande nicht schleunig und bequem. Im fünfzehnten Jahrhundert ging wöchentlich von Straßburg ein Rollwagen aus, welcher mit Fäffern, Riften und Ballen beladen, auch die Reisenden mitnahm. Dies war das bequemfte Ruhrwert für die Leute. Der Fuhrlohn von einer Stadt nach der andern war im Sommer auf 10 Pfenninge für die Berson und im Winter auf einen Schilling feftgesett. Im nachfolgenden Jahrhundert wurde dieser Lohn um 2 Pfenninge im Sommer und 4 Pfenninge im Winter erhöht. Der Fuhrlohn der Waaren wurde nach Gewicht bezahlt, der Zentner koftete ursprünglich 10 Pfenninge: im fünfzehnten Jahrhundert tam der Frachtlohn auf einen Schilling. Der Fuhrmann, den man gemeiniglich "Roller" nannte, erhielt

<sup>1</sup> Aus: La feuille du samedi, elsäffisches Samftagsblatt vom 21. März 1868.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Segen Mitte bes sechszehnten Jahrhunderts dachte man bereits daran, die Beschwerden des Reisens durch Lectüre zu erleichtern, wie dies schon der Titel des "Rollwagendüchleins von Jörg Widram" aus Colmar bekundet, denn es heißt dort: "Ein neüws, vor vnerhörts Bücklein, darinn vil gut schwend vnd Historien begriffen werden, so man in schiffen vnd auff den rollwagen, deßgleichen in scherheüseren vnnd badstuben zu langweiligen zeiten erzellen mag, die schweren Melancolischen gemüter damit zu ermünderen, vor aller menigklich Jungen vnd Alten sunder ausen anstoß zu lesen vnd zu hören, Allen Kauffleüten so die Wessen hin vnd wider brauchen, zu einer kurzweil an tag bracht vnd zusamen gelesen durch Jörg Widerammen, Stattschreiber zu Burckaim, Anno 1555. (Dieser später zum Theil zerstörte Ort liegt bei Barr.)

seine Bestallung vom Bischof und mußte ihm den Eid der Treue und des Gehorsams schwören; er war verpstäcktet, dem Prälaten unentgeltlich die zu seinem Gebrauche bestimmten Waaren in sein Schloß zu Zabern zu führen; hingegen war er von allen Zöllen und Abgaben besreit, und der Bischof schenkte ihm alle Jahre ein Stück Tuch für ein Kleid. Die Untreue oder die geringste Fahrlässisseit des Rollers sührte zu einer hinreichenden Strase oder vollkommenen Entschädigung. Die Versendung der Briese und Packete wurde durch zwei dazu verordnete lausende Boten gegen Erlegung der Tage verrichtet, welche auf einen Schilling von der Meile sestgeset war. In älterer Zeit scheinen die Pilger und reisenden Wönche Briese besorgt zu haben. Die Briespost, als öffentliche Anstalt, wurde im siebzehnten Jahrhundert eingerichtet; sie erhielt aber erst nach der völligen Vereinigung des Elsasses mit der Krone Frankreichs einen regelmäßigen Gang . . . . . . . . . .

"Bereits im Beginn bes siebzehnten Jahrhunderts hatte sich Jabern der Unlegung einer Pferdpost zu erfreuen und auf Beschl bes Grafen Herman Adolph von Salm, Statthalters des Bisthums, entwarf der Stadtrath im Monat Juni 1630 solgende Ordnung "wie sich wohl der Postmeister als auch diejenigen, so sich der Postbedienen wollen, zu erhalten haben":

- "1) Solle er jebenweils \* 4 Boftpferbt halten.
- "2) Die reisenden auff Hagenau, Straßburg, Saarburg und nicht weiters fortführen, für jedes Pserdt soll Ihm an diesen Orthe zwei Gulben gegeben werben.
  - "3) Reinem tein Pferd ohne Bostilion zu geben schuldig fenn.
- "4) Niemandt ohne Herrn Gubernatoren Beiwilligung auffeten und fortführen, sondern meiniglich sie anzugeben.
- "5) Niemandten tein Pferdt geben, er habe denn das Postgeld zuwor erlegt.
  - "6) Wann sich gutruge, bag sich Jemandt im gurudreiten ber

<sup>1</sup> Altes Stadtbuch von Zabern, fol. 57.

<sup>3</sup> Bu jeber Beit.

Pferdt gebrauchen wollte, ber ober biefelben follen bas Postgelt völlig zu geben schulbig sein.

"7) Wann ein Pferdt im reiten schaben empfienge oder gahr fülle, solte ber Postillion Absehen und bem reisenden sein Pferd geben, auch der reisende

"Das Postmeisteramt wurde einem Wirthe aus der Vorstadt übertragen, aber diese Anstalt wurde durch viele Hindernisse unterbrochen, jedoch wieder hergestellt. Im Jahre 1673 rechnete man von Straßburg bis Zabern 2 Posten, welche 7 Stunden betrugen, und von Zabern bis Saarburg 1½ Posten. Der Preis für das Pferd per Post war 1 st. 30 fr. Im Jahre 1687 wurde die Post auf Ansuchen des französischen Kriegsministers Louvois, der zugleich General-Intendant der Posten war, durch Johann Georg Würmel mittels einer jährlichen Steuer von 111 Livres von Seiten des Staates unternommen. In der Fosge wurde der Posthalter durch die französische Regierung mit mehreren Privilegien bedacht."

Im Jahre 1674, als der größte Theil des Elsaß Frankreich unterworfen war, kam der französische Postmeister Charlier nach Straßburg und schloß mit dem Postmeister in dieser Stadt in Betress
der Tazirung der Briese von Zabern — dem letzten Orte des
französischen Territoriums — nach Philippsburg und Breisach, die damass von französischen Truppen besetzt waren, einen Bertrag
ab. Für den Transport der Briese durch das Straßburger Territorium wurden 2 Schillinge (etwa 3 Sgr.) für je eine halbe Unze

<sup>1</sup> Un bem betreffenden Concept fehlen bie letten Borter ber vier erften Linien, ba bas Papier abgeriffen ift.

gewährt. Französischer Seits wußte man die deutsche Postanstalt in Straßburg bereits vor der Einnahme der Stadt entsprechend auszunüßen; 1678 schried nämlich der französische Gesandte in Straßburg, Lasoudère, an den Ariegsminister, Marquis Louvois. "Ich sende Ihnen die Uebersehung aus einer deutschen Zeitung, welche mir der hiesige Postmeister in Folge angewandter Repressalen ausgehändigt hat."

Bahrend die Beforderung ber Briefe nunmehr mit einer gewiffen Ordnung und Schnelligkeit geschah, waren die Reisenden noch immer feber Unbilde ber Witterung ausgeset, ba fie entweber reiten ober mit den unbequemen Wagen ber Megger fahren mußten. Man tannte bamals noch nicht die leichten und bequemen, in Febern hängenden Raleschen, in denen heutzutage der Reisende, geschüt por Regen und Ralte, babinfabrt. Damais bewegte man fich, wie noch heute die Cavallerie auf Landwegen, von einer Etappen-Station zur anderen. Als Beispiel mag hier erwähnt fein, daß die Stadt Straßburg im Jahre 1523 an den Raiser Carl V. nach Spanien eine Deputation sandte, welche den 18. Mai abreiste und erst am 6. August in Ballabolid eintraf. Sie brauchte hiernach au Diefer Reife 79 Tage. Die erfte Erwähnung von Rutichen, die in ben Annalen Strafburgs zu finden ift, batirt vom Jahre 1570. Damals tam nämlich ber Herzog von Medlenburg mit 8 Bagen biefer Art nach Strafburg, benn ber Chronift Bubler fagt in feiner Chronit: "Uff Montag ben 6. Tag 9 bris ift allhier ber Hertzog von Mechelburg inzogen mit 8 Guten und ist im gulben Schaaf zu Berberg gelegen." Trot ihrer Unvolltommenheit icheinen biefe Bagen eine rasche Berbreitung gefunden zu haben, benn fleben Jahre später, als der Aurfürst von Bayern und der Martaraf von Baben in Rutiden nach Strafburg tamen, tonnten fie bereits andere geliehen erhalten, "Und haben inen abermals frische

¹ Coste, réunion de Strasbourg à la France, documents pour la plupart inédits, etc.

Guten und Pferd gelieben." Obicon ber Gebrauch ber Rutichen ! fich anfänglich nur auf die höheren Rlaffen der Gesellschaft beidrantte, scheint die Reiselust am Ende des fechszehnten Rahrhunberts boch schon verhältnigmäßig groß gewesen zu sein. Die im Laufe ienes Zeitalters wirkenden geistigen Rrafte und gesellschaftlichen Anstöße hatten nachgerade Ursache und Ziel der Reisen verändert. Jeden Gebildeten fesselten die Berichte von den Zuständen fremder Nationen: es zog ihn an, ihre Einrichtungen mit benjenigen bes eigenen Boltes zu vergleichen. Damit dürfte es im Zusammenhang fteben, wenn der bekannte elfaffische Geschichtsschreiber Spach berichtet, daß bei den jungen Leuten sich auch wohl ein Trieb nach einem abenteuerlichen Leben geltend machte. Diefelben boten ihre Dienste vielfach fremden Monarchen an: Die Einen zogen gegen die Türken, die Anderen gingen unter die Hugenotten nach Frankreich. während wieder Andere dem Banner bes Rönigs von Spanien nach den Niederlanden folgten 3.

Der Reisetrieb, welcher sich ber Leute bemächtigte, giebt sich auch in ber Literatur zu erkennen, die zum Theil wieder anregend gewirkt haben dürste. Es erschienen Reisehandbücher an verschiedenen Orten<sup>3</sup>, so auch zwei in Straßburg, "Behrlin Raehsbuch" 1606 und von Ransovius "die Kunst zu reisen" 1608; der lettere Versasser wußte darin insofern auch für seine Vaterstadt zu wirken, als der Schluß des Buchs ein Lobgedicht auf Straßburg in lateinischer Sprache enthält.

Nachgerabe wurde auch das Reisen etwas bequemer gemacht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Kutschen scheinen auf die Elsasser großen Eindruck gemacht zu haben, benn an dieselben knüpften sich Sagen aller Art. So sollen einzelne Bersonen, die sich der Kutschen bedienten, wider ihren Willen an andere, oft entfernte Orte versett worden sein. (Gespensterkutschen, Geisterkutschen).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Spach, histoire de la Basse-Alsace.

<sup>3</sup> Es sei hier nur das im Jahr 1591 erschienene Buch von Hilarius-Byrckmeyer aus Landshut erwähnt: "Abhandlung über die wahre Reisemethode"; in demselben sind als beso nders schenswerth auch die Städte-Straßburg und Hagenau ausgeführt.

Frankreich war damit vorgegangen, die Straßen zu verbessern, häusige Reisegelegenheit zu schaffen und bequeme Gasthöse herzustellen; dies mußte auch die Bewohner von Elsaß-Lothringen, das bei den Reisen der Deutschen und Ausländer nach Frankreich vielssach berührt wurde, veranlassen, in ähnlicher Weise vorzugehen. Aus den Auszeichnungen eines Kürnberger Bürgers, Ramens Behaim<sup>1</sup>, der 1608 über Straßburg nach Paris reiste, ist zu ersehen, daß derselbe in Straßburg eine Kutsche miethete, die ihn für einen Betrag von 25 Dukaten in 8 Tagen nach Paris besörderte. Behaim erzählt, er sei dort in dem Gasthose "zum eisernen Kreuz" abgestiegen, "da sast alse Teutschen pflegen einzukehren". Unter Anderem beklagt er sich auch über die theueren Zechen im Lothringischen<sup>1</sup>.

Im Jahre 1613 wurden auf Beranlassung des Großen Raths ber Stadt Met die ersten öffentlichen Fuhrwerke zwischen diesem Orte und Paris eingestellt, 1619 trat ein regelmäßiger "Autschenbienst" für das größere Publikum von Frankfurt a. M. nach Straßburg ins Leben, und 1631 veranstaltete Peter Romain mit Königslichem Privilegium den ersten Kutschendienst von Straßburg nach Paris über Nancy, der indessen, in Folge der sortdauernden Kriege, welche das Land verwüsteten, bald unterbrochen wurde.

In der zweiten hälfte des siedzehnten Jahrhunderts vermehrten sich die Fuhrwerte beträchtlich; von allen Seiten tamen jest dergleichen in Straßburg, Met und den größeren Orten an; die Reisen geschahen jedoch noch immer verhältnißmäßig langsam, da die Wege sich in teinem besonders guten Zustande befanden. Claude Lesèbre erhielt im Jahre 1659 das Privilegium, wöchentlich einmal im Binter und zweimal im Sommer von Straßburg nach Paris und zurüd Personen zu befördern. Oessentliche Fuhrwerte, "Landtutschen" genannt, gingen damals von Straßburg nach Basel, heibelberg",

<sup>1</sup> Ausland pro 1872.

<sup>2</sup> Der Englander Young, der 1798 Frankreich durchreiste und auch nach Wet kam, rühmt dagegen die billigen Breise daselbst, gegenüber benjenigen in anderen Orten.

<sup>3 3</sup>m Jahre 1669 tam jur Sprache, baß ber Lanbluticher aus Bei-

Frankfurt a. M. und anderen Orten. Das Postlokal in Straßburg, welches bis dahin vor dem Meggerthore sich befunden hatte, wurde, wahrscheinlich zur größeren Bequemlichkeit des reisenden Publikums, in das Innere der Stadt verlegt.

Im Jahre 1662 erging die im Anhang veröffentlichte Verordnung bes Magiftrats in Strafburg in Betreff ber Beforberung ber Reisenden mit den Vostpferden oder mittelft der Landfutsch=Un= stalten. Die Inhaber der Fuhrwerke waren verpflichtet, dem Magi= ftrat eine Abgabe für das ihnen gewährte Brivilegium zu entrichten. 1671 hielten drei Megger: Abraham Hansmegger, Anton Schmidt und Wilhelm Göppel im Saufe bes Letteren 60 Pferbe, die für ben öffentlichen Dienst bestimmt waren. Damals machten einige Bersonen dem Magistrat den Borschlag, für die Gewährung des Privilegiums ben für die bamalige Zeit ziemlich hoben Betrag von 100 Gulden jährlich zu gahlen; die Inhaber beffelben erklärten fich jedoch bereit, 100 Reichsthaler jur Raffe zu entrichten und behielten ben Vorzug, Von dem Magistrat war eine besondere Ordnung für bie Inhaber bes Privilegiums erlassen, in der auch Taxen für den Beforderungsbienft festgesett waren. Für bas Leiben von Pferden war nämlich zu entrichten 1:

belberg "sich angemaßt hatte", Briefe nach Straßburg zu bringen und "wieder abzunehmen;" ber Magistrat in letzerm Orte verbat sich dies mit der Mahnung, daß er im Wiederholungssalle die Personen absteigen lassen würde (Straßburger Stadt-Archiv).

¹ Die betreffende Verordnung vom Jahre 1662 und bemnächst 1669 erneuert, lautet wörtlich so:

<sup>&</sup>quot;Taz, so die rensenden Bersonen bis auff fernere verordnung, neben beköftigung des Bostillion und fütterung der pferd, in dem hinrensen, von einem ieglichen pferd auff das allerhöchste werden zu bezahlen haben.

Von Straßburg auf

<sup>(</sup>Hier folgen die obigen Orte nebst den Zahlen und darunter steht:) And alle vorige ort nach proportion also und dergestalten, daß ausser dem trinkgeldt, welches doch zu eines ieglichen freyen willen gestellet wird, serners nichts gesordert wird oder abgenommen werden solle. Decret. ben Herren Räth und XXI." (Handschriftlich ist zugefügt: "den 8. November 1669.") Straßburger Stadt-Archiv.

|      |          |      |     |     |      |     |   | <b>ક</b> ા. | Shill. |      | Thir. | Sgr.      | ₽i. |
|------|----------|------|-----|-----|------|-----|---|-------------|--------|------|-------|-----------|-----|
| Nach | Colmar   |      |     |     |      |     |   |             | 12     | ober | _     | 19        | 2   |
| ,    | Breifach |      |     |     |      |     |   | 2           | 4      | "    | 1     | 8         | 5   |
| 17   | Montbel  | iarb |     |     |      |     |   | 5           |        | "    | 2     | 20        | -   |
| "    | Basel .  |      |     |     |      |     |   | 3           | 5      | "    | 1     | 26        | _   |
| 17   | Zurzach  |      |     |     |      |     |   | 5           | _      | "    | 2     | 20        |     |
| ,,   | Benf .   |      |     | •   | •    |     |   | 10          | _      | "    | 5     | 10        |     |
| "    | Lyon .   |      |     | •   | •    |     | • | 16          | _      | "    | 8     | 16        | _   |
| *    | Nancy.   |      |     |     |      |     | • | 6           | _      | "    | 3     | 6         | _   |
| ,,   | Met .    |      |     |     |      |     |   | 6           | _      | ,,   | 8     | 6         | _   |
| ,    | Paris zu |      |     |     | •    |     |   | 15          | _      | "    | 8     | _         | -   |
|      | Tübinger | ı un | b 6 | 5tu | ıttg | art |   | 4           |        | "    | 2     | 4         | _   |
| ,,   | Hagenau  |      | •   |     |      |     | • | _           | 8      | "    | _     | 12        | 10  |
| "    | Weißenb  | urg  |     |     |      |     |   | 2           | _      | "    | 1     | 2         | _   |
|      | Landau   |      |     |     |      |     |   | 2           | 5      | "    | 1     | 10        | _   |
| "    | Speyer   |      |     |     |      |     |   | 3           | 5      | "    | 1     | <b>26</b> |     |
|      | Worms    | •    |     | •   |      |     |   | 4           | 5      | "    | 2     | 12        | _   |
| "    | Mainz .  |      |     |     | •    | •   |   | 6           | _      | "    | 3     | 6         | _   |
| "    | Frankfur | t a. | M   | •   |      |     |   | 6           | 5      | "    | 3     | 14        | _   |

Für eine Raleiche waren 3 Bagen ober 3 Sgr. 7 Pfg., für eine Raroffe 5 Schillinge ober 8 Sgr. per Tag zu zahlen; ber Lohn für einen Diener ober für einen mit Pferben auf bie Reise gesanbten Begleiter betrug einen Reichsthaler für die Woche. (Ein Straßburger Gulben ift gleich 16 Sgr. und ein Schilling gleich 1 Sgr. 7 Pfg.) Die Preise für die obigen Leiftungen erscheinen sehr mäßig. Bedient man fich jedoch bes gewöhnlichen Mittels, um ben relativen Berth bes Gelbes zweier verschiedener Zeitpuntte festzustellen, fo tommt man zu bem Resultate, bag bas Reisen zu Pferd ober zu Wagen in jener Zeit ungemein kostspickig war. Der mittlere Werth eines Biertels Beigen betrug nämlich 14 Jahre unmittelbar bor 1669 18 Schillinge ober 28 Sgr. 10 Bf., ber mittlere Werth berfelben Quantität Beigen mahrend 14 Jahre unmittelbar vor 1852 6 Th. 4 Sgr. 10 Pf. (oder 5 Thir. 9 Sgr. pro Hectoliter.) Hiernach war ber Werth des Gelbes im Jahre 1669 6%, mal größer als im Jahre 1852. (Diese Berfchiedenheit bes Geldwerths muß man auch bei ber im Anhange mitgetheilten Tax-Ordnung wohl berückfichtigen.)

Die Kosten für eine Reise von Straßburg nach Paris, welche man im Jahre 1669 in einer mit 2 Pferden bespannten Karosse für 16 Thir. ausführte, würde nach dem berechneten Geldwerth von 1852 102 Thir. 20 Sgr. betragen. Damals brauchte man 14 Tage zur Reise, denn man legte täglich durchschnittlich 8 bis 9 von den 122 Lieues zurück. Rechnet man die Miethe für die Karosse zu 4 Thir. und den Lohn des Begleiters zu 2 Thir. und vervielsacht diese Beträge ebenfalls mit 6 \$\delta\_{12}\$, so ergiebt sich im Ganzen ein Betrag von 141 Thr., den eine oder mehrere Personen im Jahre 1669 allein für die Besörderung von Straßburg nach Paris, nach dem Geldwerthe von 1852, anwenden mußten. Hierzu treten jedoch noch die Kosten für die Unterhaltung der Reisenden und Pferde während der Dauer von 2 Wochen! Wenn der Reiseversehr in jener Zeit lebhaft war, so bezeugt dies bei dem damaligen Geldwerthe gleichzeitig eine gewisse Wohlhabenheit der Bewohner.

Oben ist bereits angebeutet, daß 1648 der größte Theil des Elsaß und 1681 auch Straßburg sich der französischen Herrschaft unterworsen hatten. Die Kap itulations-Urkunde war am 30. September von Louvois und Montclar einerseits und dem Magistrat in Straßburg andererseits vollzogen worden. Im Frieden von Ryswick 1697

vergeben.

Betten wir gläubt Augsburgs Wit,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Piton, a. o. O.

<sup>2</sup> Es ift übrigens eigenthümlich, so viel Wiberstand Straßburg heutzutag entwicklt, um nicht beutsch zu werden und zu sein, so wenig hat es 1681 Wiberstand geleistet, französisch zu werden! Die ganze öffent-liche Meinung jener vergangenen Zeit hat es gegen sich. "Alles was nach der Wegnahme der Stadt durch Montclar in Druck und Schrift lautprecht wurde, zeiht die alte Argentina der Lässischeit in der Bewachzung, der Schwäche in der Vertheidigung, der Sorglosigkeit oder Feigheit des Raths und vielsach der Bestechlichkeit und des politischen Verraths" So heißt es in einem handschriftlichen "Straßburger Vater Unser":

Wahr ist das Sprichwordt in der Welt, Alles verkhausst man Umb das Geld, Ehr, Treu und gueten Nammen darbey, Die haben wür iest alle drey

wurde die förmliche Abtretung des Essaß mit Straßburg von Deutschland an Frankreich bestätigt. Aus der freien deutschen Reichsftadt Straßburg war also nunmehr, — gleichwie schon früher aus Met — eine französische Provinzialstadt geworden. Die reichstädtische Regierungsform nebst der gerichtlichen Versassung und der Ginrichtung der Jünste blieb in Straßburg zwar noch erhalten, fristete aber nur noch ein Scheinseben, da ein königlicher Beamte, der Prätor, eingesetzt wurde, welcher ein Aufsichtsrecht über die städtischen Institutionen ausübte.

In Met und in Straßburg residirten Gouverneure und Intenbanten als Spiten der Behörden; die letzteren hatten die Oberaufsicht über das Gerichts-, Polizei- und Finanzwesen 1. Eine Denk-

> Bröff thnallen laßen Bnfer Geschis, Tas Gelt in Thurn nit so gesparth Bnd nit gewesen also hart Bnfern Schulbigen.

> Ach ihr verfluechte Obrigkheit Hett ihr getrauet nit so weith, Den Hanen zu der Antworth geben: Bhalts Gelt, laß Anß beim Adler leben, And führ Anß nit in Versuechung.

Die meisten Schriften über jene so folgenreiche, für Deutschland so verberbliche "Subjugation" Straßburgs schwellen von bitterm Hohn und argem Spott. Es sind barunter Stüde seiner und wisiger Geister; eine Sammlung berselben bote vielleicht kein übles Besserungsmittel, gleichsam einen Spiegel für die, uns dei alledem lieden Straßburger, beren Kinder dem neuen deutschen Reich wieder sein werden, — was einst seine berühmten Männer waren — würdige Bürger eines freien und glüdlichen Gemeinwesens, wie es bei Romanen, scharf genommen, nicht besteht und bestanden hat.

S. M. Thomas, Augsb. Allg. Ztg. v. 10. Jan. 71 u. Gegenwart pro 1872.

1 In Betreff der sinanziellen Lage der Stadt war der Artikel V der Capitulations-Urfunde von Wichtigkeit, denn es heißt dort nach dem beutichen Text derselben: "Ihre Majestät bewilligen auch der Stadt Straßburg, daß Sie alle ihre Einkunssten, Gefäll, Jöll, Wieg- und Brudengelder, wie auch die Handlung sampt dem Raufshauß, in aller bisheriger Frenheit nuben, messen und gebrauchen möge, nebst der freyen Disposition und Verwaltung über den Psennigthurn (die Stadtlasse), die Rünt."; 2c.

jchrift des Intendanten de la Grange, der bis zum Jahre 1698 diese Stellung bekleidete, hebt ausdrücklich hervor, daß der Handel des Elsaß und besonders der Stadt Straßburg seinen Ausschwung der Rähe des Rheins zu verdanken habe, da derselbe die Verbindung mit Deutschland, Holland und England sehr erleichtere und der bequemste Weg sei, um in das Land Waaren und Lebensmittel aller Art zu besördern und zwar sowohl zum eigenen Bedars, als zur Weiterbesörderung nach der Schweiz, Italien und Frankreich. Die Schiffsahrt des Elsaß, insbesondere Straßburgs, war indessen damals in Folge der politischen und religiösen Ereignisse des sechszehnten und siedzehnten Jahrhunderts bereits zurückgegangen, wie weiter unten ausführlich dargestellt werden wird.

Schon ber Fall Antwerpens nach erfolgter Eroberung durch die Spanier, hatte dazu den ersten Anstoß gegeben. Andere Erschwernisse erwuchsen der Rheinschiffsahrt durch die sich mehrende Anzahl der Durchsuhrzölle der am Stromgebiete herrschenden Fürsten. Unter solchen Umständen ging ein bedeutender Theil der Waaren auf die längs des Rheins vorhandenen Straßen über; es währte jedoch nicht lange, als auch auf den Landstraßen Bollstätten eingerichtet wurden. Dazu kam noch der französischen Staatsmänner Bestreben, Elsaße Lothringen nach und nach in innigste Verdindung mit den anderen Provinzen Frankreichs zu bringen, obsichon der Lauf des Rheins, der Saar und der Mosel die Landschaften mehr auf den Verkehr mit Deutschland, als mit Frankreich verwies. Der Rhein sollte sortan nicht mehr Straße, sondern lediglich Grenze gegen Deutschland fein.

<sup>1</sup> Dem gallischen Nachbar rief in späterer Zeit ber beutsche Sänger burch ben Dichtermund Arnbt's zu: "Der Rhein ist Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze." Schon Fischart (bas glückhafft Schiff) sagte mit Bezug darauf:

<sup>&</sup>quot;Hie sicht man, warum Gott die Flüß Geschaffen hat, nur darum gwis, Damit man durch jr mittel, weg Nachbarschafft besuch, halt vnd psleg;

In Strafburg wurde die Citabelle in ber Richtung nach bem Reihn gebaut und gleichzeitig Rehl, am anderen Ufer beffelben, als Stutpunkt weiterer Eroberungen in eine Festung umgestaltet. Die Beziehungen des Elfaß zu Deutschland fuchte man burch entsprechenbe Magnahmen wo möglich zu erschweren. Die Raufleute in Frantfurt a. M., Augsburg, Rurnberg und anderen Städten Deutschlands durften zwar zur Deffe in Strafburg von 1688 ab wieber ericeinen, hatten fich jeboch zuvor erft Baffe vom Intendanten gu erbitten; in demfelben Jahre hatte man ben Sohn bes Burgermeifters von Frankfurt a. M., wie es scheint, aus politischen Gründen auf ber Citabelle eingekerkert 1. Urplöglich ließ fich bem Berkehr jedoch nicht eine andere Richtung anweisen; man zog es beshalb vor, bie früheren deutschen Brovingen: Det, Toul, Berbun, Lothringen und Elfaß vorerst von den übrigen Provinzen durch eine Zolllinie abauschließen; sie wurden provinces étrangères effectives genannt und durften, gewiffermaßen als fremde Provinzen angesehen, vorerst mit bem Auslande Berfehr unterhalten. Die Ausfuhr von Getreibe aller Art war jedoch, wie die im Anhange veröffentlichte königliche Deflaration ergiebt, in ber erften Zeit bei hohen Strafen verboten. welche fogar 1699 bis zur Todesftrafe gefteigert wurden.

Die französischen Post-Einrichtungen wurden im Elfaß sogleich nach der Einverleidung eingeführt. Das Postwesen war in Frankreich dis 1791 verpachtet. Der vom König Ludwig XIV. priviligirte Postmeister — zugleich Posthalter — de Courcelle in Straßburg protestirte Namens seines Chefs, des Kriegs-Ministers

Bie man den lißt, das ob den Pronnen (Brunnen)
Und den Bäcklin sich hab angsponnen
Der Menschen erstlich Nachbarschaft
Daraus kam Sipschaft, Schwagerschaft
Und solgends, Dörser, Fleden, Stett
Wie es noch gibt die täglich Red,
Das man spricht, wir sind Nachbarn nach
Wir schöpsen Wasser aus eim Bach."

<sup>1</sup> Spindler, a. o. D.

und General-Intendanten ber frangösischen Bost, Louvois, gegen die Rechte, welche ben Meggern in Bezug auf bas Salten von Pferben in öffentlichem Dienste eingeräumt worden waren, inbem er geltend machte, daß sie dem Brivilegium seines Borgefesten Nachtheil brachten. Der Postmeister verbot bei einer Strafe. von 300 Livres die Benutung dieser Pferde in Strafburg und in benjenigen Städten und Dörfern, welche zu seinem Ressort gehörten, indem er auf die Bestimmungen der im Anhange veröffentlichten königlichen Verordnung vom 12. Januar 1682 verwies. Mindestens verlangte er eine spezielle Autorisation seinerseits, für welche 2 Reichsthaler pro Pferd und Vierteljahr zu entrichten maren. Der Magistrat reklamirte hiergegen, indem er sich auf die alten Rechte und Gewohnheiten berief: das aristofratische Monopol vernichtete jedoch dasjenige niederen Ranges. Obgleich für die Autori= fation später nur eine Gebühr von einem Reichsthaler für je ein Pferd und Jahr entrichtet zu werden brauchte, mußten die Mekger ben Beforderungsbienst schließlich boch aufgeben. Sie wurden ihrerfeits durch das Brivilegium entschädigt, das Fleisch für eine Garnifon von 8 bis 10,000 Mann, die beständig in Straßburg sich befand. au liefern 1.

Wie das Theatrum Europaeum\* berichtet, hatte Ludwig XIV, gleich nach der Einnahme Straßburgs, den Bewohnern jede Correspondenz mit anderen Orten bei einer Straße von 100 Reichsthalern verboten; demjenigen aber, welcher die festgesetzte Straße nicht würde erlegen können, sollte eine "Lilie" auf die Stirn gebrückt und derselbe der Stadt verwiesen werden. Diese Notiz, welche auch in andere Werke, selbst in die Geschichte des Essaß von Strobel,

<sup>1</sup> Piron, dem ich in Betreff der "Metgerposten" gesolgt bin, hat nicht angegeben, aus welchen Quellen er geschöpft hat. Bei meinem Rachforschen in den Archiven Straßburgs habe ich nichts darauf Bezügliches gesunden. Vielleicht hat Piton seine Mittheilungen aus Werken und Handschriften entnommen, die beim Brande der Stadt-Bibliothek mit verdrannt sind.

<sup>2</sup> Band XII, pag. 279.

zum Theil übergegangen, ift unrichtig. Die im Anhange veröffentlichte Verordnung vom 21. November 1681 besagt nur, daß die Strafe von 300 Livres resp. die Ausweisung diejenigen Personen treffen sollte, welche sich anderer Gelegenheit, als der Ordinari-Post bedienten.

Bald darnach wurde die gedachte Verordnung durch eine andere — confer. Anhang — erläutert, auch ein Postbericht veröffentlicht, welcher zeigt, daß die Post-Einrichtungen damals schon ziemlich aussgedehnte waren. Im folgenden Jahre wurde eine Ordinari-Post nach den "Sauerbronnen" eingerichtet, wie die im Anhang verzeichenete Bekanntmachung bekundet. Es dürften die Bäder im Elsaß (Niederbronn u. s. w.) gemeint sein.

Im November 1685 fchrieb ber Marquis Louvois an ben Intendanten be la Grange, ber Ronig habe genehmigt, bag man ben lutherischen Bewohnern des Elfaß — denjenigen in Straßburg hatte man bas Münfter genommen und letteres bem tathelischen Bifchof überwicfen — sich wieder jenfeits des Rheins begeben konnten, wie fie durch ihre Handelsbeziehungen gewohnt wären. Vier Jahre binburch hatte man also den Lutheranern den Berkehr mit ihren Nachbaren nicht gestattet. Bei ber Sanbelstammer in Stragburg (ber Nachfolgerin der Zunft ber Raufleute - jum Spiegel - welche aus bem Jahre 1686 batirt), ift ein Actenftud aus bem Jahre 1689 erhalten, das die damaligen Zuftande des Boftwefens einigermaßen tennzeichnet. Der Zunftmeister Rellermann und der Raufmann Serf waren nämlich Seitens der Zunft beauftragt worden, mit dem Boftmeifter de Courcelle wegen der häufigen Berspätungen ber Boftboten, welche Gegenstand andauernder Rlagen des Handelsstandes waren. au unterhandeln. Der Bostmeister antwortete in einem Briefe folgenden Inhalts: "Wenn Berr Zunftmeister und Berr Berf bewirten wollten, daß die drei Ordinari-Boten aus Holland in Frantfurt. ber alte Ordinar-Bote von Augsburg in Rheinhausen und diejenigen aus (Benf und anderen Orten der Schweiz in Bafel überall recht-

<sup>&#</sup>x27; Coste, a. v. D.

zeitig einträfen, zu besserre Erreichung dieses Iwecks auch die Flüsse und Gebirge passirbar, die Wege frei von Landstreichern wären, welche die Boten anhielten, so könnten sie überzeugt sein, daß alles Andere in Ordnung sein würde. Uebrigens wisse er, daß die Ordinari-Boten seit der Zeit seiner Anwesenheit im Orte nicht unregelmäßiger einträsen, als es vor dem Kriege der Fall gewesen wäre."

Im Jahre 1685 ging beim Magistrat in Straßburg ein Schreiben von einem Dr. Frommann in Tübingen ein, in dem berselbe ersucht wurde, dahin wirken zu wollen, daß dem Tübinger Boten "vergönnt werden möchte, das Brieftragen, wie zu alten Zeiten geschehen, zu continuiren." Es wurde darauf entschieden, daß es mit demselben ebenso gehalten werden solle, wie mit dem Boten der Stadt Rürnberg!.

Große Sorgfalt ließ die französische Regierung den Landstraßen zuwenden. Im Elsaß wurden die außzusührenden Arbeiten besonderen Unternehmern anvertraut. Frohnarbeiten der Bauern, die in den anderen Provinzen Frankreichs so drückend waren, scheinen hiernach nur theilweise bestanden zu haben und sind wenigstens den Bewohnern nicht sehr lästig gewesen. Man begnügte sich nicht damit, die vorhandenen alten Wege zu verbessern, sondern legte neue, möglichst breite Straßen in gerader Richtung an; dieselben wurden zum Theil gepstastert, meistens jedoch chaussirt. Ein anonymer Schilderer des Elsaß schrieb schon 1734 von den neuen vorderelsässischen Seerstraßen: "Sie sind so gut, daß es eine rechte Lust ist, durch's Land zu reisen, inmaßen sie denen gepstasterten Heerstraßen oder alten Römerwegen nicht viel nachgeben und nicht nur in der Mitte erhöht und auf beiden Seiten etwaß abhängig gebaut, sondern auch mit tiesen und breiten Gräben versehen sind, dahin sich alles Wasser

<sup>1</sup> Straßburger Stadt=Archiv.

<sup>2</sup> Als an Stelle der Frohnarbeiten 1787 eine Abgabe getreten war, berichtete die betreffende essäffische Commission 1789, daß das Bolt, wenn es gefragt würde, den Frohnarbeiten der Besteuerung den Borsug geben würde, sosen man dieselben der Art und Weise der Knechtsiches ertleide. Guerre, description du département du Bas-Rhin.

verläuft." Billing' erwähnt, daß 1782 im Elfaß 5 Hauptstraßen bestanden hätten: die Rheinstraße von Straßburg nach Basel, die Straße von Straßburg nach Belsort, die beiden Straßen von Straßburg nach Landau — Rheinstraße und über Hagenau — und die Straße von Straßburg nach Psalzburg und weiter. — Erwähnenswerth ist auch die Zaberner Steige zwischen Zabern und Psalzburg, ein Weg über die Vogesen, den schon Göthe "ein Wert von un- überdenklicher Arbeit" nannte. Sie ist ein Meisterwert der Wegebaufunst, welches unter Ludwig XIV. entworsen und 1737 vollendet wurde. Dieser Weg war damals so berühmt, daß die Damen eine «coissure à la Saverne» trugen. Er ist 10 Meter breit und steigt 58 Mill. per Meter an, besitzt 14 Brüden oder Viaduste, wodon der längste 39 Meter mißt.

Manches Interesse gewährt eine Art Coursbuch aus bem Jahre 1798, bas ben Titel führt: "Die Lanbstragen und Wege ber Oberund Niederrheinischen Departementer, ju 2400 Toisen die Stunde. von Bad, gemesener Bostbeamter." In Diesem mit vielem Fleiße verfaßten Buche find die Entfernungen aller Orte im Elfaß von einander — eingetheilt nach 336 Strafen — in Stunden angegeben. In einem Anhange finden sich außerbem die Bostrouten unter Ungabe fammtlicher Stationen und ber Bahl ber Boften - eine Bost ist gleich 2 Stunden — verzeichnet. Dieses Wert war ursprünglich in frangofischer Sprache erschienen; ber Berfasser fagt aber in der Borrede gur zweiten Auflage: "Da fehr viele meiner Mitburger munichten, daß folde (bie Orte) teutsch maren, fo erhalten sie gegenwärtige zweite Auflage in teutscher Sprache.". Die seit 1648 vielfach frangofirten Ortsnamen erscheinen also in ber ameiten Ausgabe biefes Buchs in berjenigen ursprünglichen Bezeichnung, die sie heute wieder tragen . Das Annuaire politique et

<sup>1</sup> Geschichte bes Elfasses. Bafel 1782.

Bierbei möchte ich eines Falls erwähnen, ber befundet, welche Fortsichritte die Französirung der Bewohner in den letten 30 Jahren ge-macht hat. In einem Gespräch mit einem jungen elsäsischen Raufmanne erwähnte ich, daß ich in Oberehnheim und auf dem Ottilienberge

économique vom Jahre VIII. hebt hervor, daß wenig Departements der Republit von so vielen großen Straßen durchschnitten seien, als der Niederrhein, da man deren 34 zähle; für die Bewohner bestehe die größtmöglichste Erleichterung, sich auf benselben mit der Post oder anderen Fuhrwerten befördern zu lassen.

In Lothringen sah es in dieser Beziehung etwas anders aus; dort mußten die Bauern Frohndienste thun, welche erst 1776 absgeschafft wurden. Es soll die Beseitigung der Frohnden für die Bestheiligten, die schwer dazunter litten, ein wahrer Segen gewesen, auch sollen die Straßen trozdem nicht im besten Zustande gewesen sein !.

Das Postwesen in Essaß = Lothringen machte während der größeren Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts im Ganzen keine großen Fortschritte, wozu das aufrecht erhaltene System der Verpachtungen viel beitrug. Die General-Pächter des Postwesens führten oft Beschwerde gegen die Landtutscher im Essah, weil diese Briefe besörderten; zwei darauf bezügliche Aktenstücke aus den Jahren 1721 und 1730 besinden sich im Anhange. Es bestanden in Frankreich mehrere Besörderungs-Institute: die durch ein Patent vom Jahre 1464 eingerichtete Boten - Anstalt der königlichen Depeschen, die 1315 von der Pariser Universität begründete Boten - Anstalt mit Relais, das königliche Boten-Institut der Gerichtshöse, Aemter 2c. und das Institut der Landkusschen. Jede dieser Anstalten hatte ihre besonderen Rechte und Privilegien, deren Ueberschreitungen sort-dauernd Streitigkeiten zwischen den Vorständen veranlaßten. Unter

gewesen sei. Allen Ernstes fragte er mich, wo benn ber erstere Ort liege, und als ich ihm sagte, daß er benselben wohl unter der Bezeichnung Oberna i kennen werde, meinte er, daß seines Wissens der Ort niemals anders geheißen habe. Bald darauf trat sein Vater dazu und bestätigte, daß der Ort noch vor 30 Jahren stets Oberehnheim genannt worden sei, was dem Sohne doch zu denken gab. In weniger gebildeten Kreisen meint man sogar, die deutsche Kegierung habe vielsach neue Orts-Namen gewählt, während dieselben, in zweiselhaften Fällen, vielmehr auf Grund angestellter Forschungen in alten Urkunden seste geset worden sind.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Etienne, résumé de l'histoire de Lorraine.

Ludwig XIV. war die gemeinsame Bezeichnung «messagerie» für die periciedenen Boten-Anftalten, den foniglichen Boften gegenüber. aufaekommen. Die Berwaltung biefer verschiedenen Meffagerien wurde dem Generalpächter ber frangösischen Bosten um den Breis von 1,230,000 Livres übertragen und die öffentlichen Wagen-Unternehmungen wurden nunmehr (messageries royales) genannt. beren Beamte fast bieselben Privilegien, wie die Bostmeister, erhielten. Ludwig XIV. soll beabsichtigt haben, sämmtliche Transportmittel in einer einzigen Sand zu vereinigen, es tam jedoch unter feiner Regierung noch nicht dazu. Im Jahre 1719 faufte Ludwig von Orleans, Regent des Reichs, der Universität ihr Privileg ab und zwar in ber Beife, bag biefelbe 1/28 bes Bachtbetrages ber Brief- und Badereipoften als feststehende Rente erhielt. Diese Rente betrug im erften Jahre nicht weniger als 124,000 Livres 1. 3m Jahre 1738 wurde bie Bachtsumme für bas Bostwesen Frantreichs auf Fr. 3,947,513 festgesett, denn man hatte den ansehnlichen Ertrag ber Boften, jum Theil burch eigene Bermaltung für fonigliche Rechnung, tennen gelernt, zum Theil hatten die betreffenden Bewerber bie Summe nur beshalb fo boch getrieben, weil mit bem Boftwefen augleich das Privilegium verbunden mar, alle Sänften in Frantreich au liefern . 3m Jahre 1774 murbe ber Staats- und Finanaminister Turgot jum Chef des Bostwesens ernannt, das früher ftets bem Kriegs-Departement zugeordnet mar. Derfelbe fette eine entichiebene Reformation des Postwesens burch, indem er die Briefpoften mit den fönigs. fahrenden Bosten (messageries royales) vereinigte. Sierauf beziehen sich zwei Berordnungen vom 7. und 12. August 17753, welche die Ersparung einer doppelten Ausgabe, die sich auf 4 Millionen Livres jährlich belief, zur Folge hatten.

Das Porto für Briefe war nicht hoch, das geringste betrug feit bem Jahre 1673 2 Sols, das höchste 5 Sols. Diese Tariffate

<sup>&#</sup>x27; Bremer handelsblatt pro. 1856, pag. 704.

<sup>2</sup> Datthias, über Poften nub Poftregale.

<sup>3</sup> Die lettere Berordnung ift im Anhange abgedrudt.

bestanden ohne merkliche Aenderungen bis zum Jahre 1775. Für bas "Grengland" Elfaß-Lothringen fam wegen ber vielen Begiebungen zu Deutschland die Taxe für Briefe dahin vielfach in Betracht. Die Zunft der Raufleute in Strafburg beschwerte fich 1770 beim General-Intendanten der Posten und Relais über die Sobe bes Bortos für die Briefe, ingbesondere berjenigen von Deutschland. Es heißt in der Beschwerde: "Die Tage fei von Nachtheil für das Bublitum und entspreche nicht den darüber gefaßten Beschlüssen, ba man 8 und 12 Sols für einen Brief zahlen muffe, für ben man bisher nur 4 Sols entrichtet habe 1." Eine Reform war es, als durch Beschluß des Staatsrathes vom 11. April 1779 ein gewisser Anbrest die Congession gur Errichtung einer besonderen Stabt-Boft=Anftalt (petite poste) jur Beforberung und Beftellung ber Boftfendungen innerhalb ber Stadt Stragburg, ben Borftabten und 162 Ortschaften erhielt und dieselbe 1780 in's Leben trat. Das Territorium dieser Anstalt erstrecte fich bis an die Bogesen. Bifchmeiler auf ber einen und Beispolsheim auf ber anderen Seite. Räheres über diese interessante Anstalt, welche jedoch nur ein Jahr bürfte bestanden haben, ergiebt der Anhang. Die Gerichtsbarkeit fiber bieselbe mar dem Intendanten beigelegt worden, mas den Magistrat in Strafburg zu einem Protest veranlaßte.

Die Postmeister (Posthalter) im Esaß besaßen nach einer Orbonnanz des Intendanten Blair vom Jahre 1767° folgende Rechte: Sie waren von allen öffentlichen Abgaben und Lasten, selbst von der Einquartierung der Militärpersonen befreit. Wenn dieselben ein Gasthaus oder sonst ein öffentliches Handelsgewerbe besaßen, so brauchten sie aus Anlaß ihrer amtlichen Thätigkeit keine höheren Steuern zu entrichten, als sie vor derselben gezahlt hatten. Außerbem waren sie noch von der Führung der Vormundschaft, Vermögensverwaltung für andere Personen besreit zc. Diese Rechte wurden im Jahre 1789 aufgehoben.

<sup>1</sup> Spindler, a. o. D.

<sup>2</sup> Strafburger Bezirfs-Archiv.

Was den Transport der Personen betrifft, so geht aus den in ben Strafburger Archiven vorhandenen Schriften hervor, daß die Poftmeifter die Eigenthümer der vielfach vorhandenen Landtutichen häufig verklagten, weil mit den letteren Berfonen befördert wurben, dies aber ihrem Privilegium Nachtheil brächte. Die französischen Behörden begünstigten natürlich die Privilegien der Postmeister. So erließ im' Jahre 1748 ber Intendant Gapot "auf erhobene Beschwerde der betheiligten Bostmeister" eine Ordonnang - abgefaßt wie die meisten Berordnungen der bamaligen Zeit in frangösischer und deutscher Sprache, — wonach eine zwischen Straßburg und Colmar "feit ungefähr einem Jahre errichtete Landfutfc-Berbindung, die wochentlich breymal courfirte", sofort aufzuheben fei, ober wie es im beutschen Texte beißt, "völlig abgeschafft sein folle"; in ber Orbonnang beißt es bann weiter: "Bewilligen hingegen und erlauben die von den gedachten Postmeisteren vorgeschlagene Aufrichtung einer Diligence ober Geschwind-Rutsch, alf welche von jeder ber beiden Städte Stragburg und Colmar dreymal in ber Woch abgehen, mit obgemelbeten Bostmeisteren-Pferben geführet und von Bost zu Bost abgewechselt werden foll. Die Reisenben, fo fich besagten Gefährts bedienen wollen, gablen vor der Fuhr von Strafburg nach Colmar jebe Perfon 7 Livres 2c." Wie eine anbere Ordonnang angibt, wurde von 1750 ab von ben Posthaltern in Colmar und Befort (sic!) "eine Fuhr nach Art ber Landfutschen" eingerichtet. Die Landtutsch-Anstalten wurden bergestalt mehr und mehr durch Diligencen und andere Transportmittel der Messagerie-Gefellicaften verdrängt. Bothe, der 1770 von Frantfurt a. DR. nach Strafburg reifte, ermähnt in "Wahrheit und Dichtung", baß er bie "neu eingerichtete Diligence" benutt habe. Rach Stuttgart gingen bamals tarisiche Postwagen, wie aus einem Bertrage bom 11. Marg 1761 gwifchen Burttemberg und Tagis hervorgebt '. 1681 mar ber Stadt Strafburg in ber Capitulations - Urtunbe

<sup>&#</sup>x27;Mayer, Sammlung ber württembergischen Gesetze in Betreff bes Bost- und Landbotenwesens.

garantirt worden, daß ihr alle alten Privilegien, Rechte, Ordnungen und Gewohnheiten gewahrt bleiben sollten, und schon im folgenden Jahre erging zum Nachtheil der Landlutscher des Ortes, welche die Conzession zu Fahrten nach Paris besaßen, eine königliche Ordonnanz, durch welche kund gethan wurde, daß zum Behus der reisenden Personen, sowie zum Transport der Waaren und anderen Sachen eine "richtige Gelegenheit mit Lehn-Pferden, Landkutschen, Karossen und Fuhren" von Straßburg nach Paris und anderen Orten aufgerichtet worden sei. Zugleich ward "Tedermännlich beh consiscation der Pferdt und Geschirr und fünschundert Livres Strass teine Personen noch Ballen unter fünszig Pfunden wigend, hinweg zu führen, oder Ballen von vielen, unterschiedlichen Personen zu ständigen Packeten zu sorwiren, verbotten."

Den conzessionirten Straßburger Landsutschern, welche nach wie vor Personen und Waaren zwischen Straßburg und Paris beförderten, wurden letztere im Jahre 1683 Seitens der Inhaber der Messagerie in Nanch mit Beschlag belegt. Die Landsutscher beriesen sich in der Klagebeantwortung — wie dies fast in allen Fällen geschieht — auf die Capitulationsurkunde und außerdem auf ihre Privilegien. Der Intendant De la Grange ersannte später an, daß die Straßburger Landsutscher im Rechte waren, denn unterm 29. Mai 1683 dekretirte er an dieselben: "wir besehlen den besagten Landsutschern, ihre Fahrten zweimal in der Woche, in Gemäßhett der Bestimmungen ihres Bertrages und dis zum Erlöschen desselben wieder zu beginnen 3." Den Messagerien gelang es troßden desselben wieder zu beginnen 3." Den Messagerien gelang es troßden längere Zeit nicht, sich im Elsaß sestzu setzu sessen, obschon sie es an öfteren Bersuchen nicht hatten sehlen lassen.

<sup>1</sup> Straßburger Stadt-Archiv, Verhandlungen ber XIIIer.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In einem ähnlichen Schriftstücke heißt es sehr bezeichnend: "Straßburg besteht nur durch die Berbindungen, welche es mit dem Auslande unterhält 2c. Der Handel in einer Grenzstadt, wie Straßburg, verlangt eine vollständige Freiheit ohne Chicane, ohne Schererei und ohne Gewaltthätigkeit." (Sans chicane, sans vexation et sans violence). — (Straßburger Stadt-Archiv.)

<sup>3</sup> Straßburger Stabt=Archiv.

1742 murde jeboch in Strafburg die nachstehende Befanntmachung in frangösischer Sprache publizirt: "Wir benachrichtigen alle Diejenigen, welche es angeht, daß mahrend des Monats Februar ein Bertrag der königlichen Meffagerie- Rutichen- und Raroffen-Unternehmung ber Stadt Strafburg in Betreff ber Routen nach Bafel und Frankfurt, ju banben bes herrn Rornmann, Direktors ber gebachten Deffagerie, im Elfaß abgeschloffen und bestätigt werben wird. Diejenigen Versonen, welche Neigung haben, fich babei zu betheiligen, werben ersucht, sich wegen bes Breifes mit bem herrn Rornmann zu verständigen, der beauftragt ist, mit ihnen traft ber Bollmacht bes Herrn Nicolas Dopen, General = Bachters ber gebachten Meffagerien biefer Broving, ju unterhandeln." Diefe Befanntmachung veranlagte eine große Beschwerde ber "Meifter ber nach Bafel und Frantfurt fahrenden Landtuticher und Burger Strafburgs", welche hervorhoben, daß ihre Borfahren und fie im ungestörten Besige biefer Landfutich = Anftalten feit mehr als 80 Jahren feien und fie nicht ohne Weiteres durch "fremde" Berfonen verdrängt werben durften. Es heißt in diefer Beichwerde wortlich: "Es ist außer allem Zweiffel, daß die Proving Elfas, beren biefige Statt das Haupt ist, in Ansehung bero Brivilegien nicht gleich anbern in bem innern Theile bes Rönigreichs gelegen n Brovingen und Stätten angesehen, noch auff ben nemlichen fuß tractirt werben tonne". Die "Meister" brangen aber mit ihrer Beschwerbe nicht burch, denn auf bem betreffenden Schriftstude befindet fich ber Bermert: "Die Barthepen haben fich verglichen."

Die königliche Messagerie-Unternehmung trachtete später auch banach, Antheil an dem Handelsgewinn zu nehmen, welchen die Fuhr-Unternehmer des Elsaß beim Transport der Waaren des Transithandels erzielten, der gegen Ende des achtzehnten Jahr-hunderts eine ziemlich große Ausdehnung angenommen hatte. Damals wurde ein Theil der aus Italien und der Schweiz kommenden Erzeugnisse in Straßburzg u Schiff rheinabwärts und mainauswärts nach Franksurt a. M. verladen. Südfrüchte, Lyoneser Fabrilate, Wein aus Burgund, die Produkte der Franche-Comte und des

Jura, die aus Paris, aus Lothringen und der Champagne kommen= ben Baaren nahmen zum großen Theil über Straßburg ihren Beg. um "ins Reich" zu geben' und eben fo geschah es in umgefehrter Rich= tung. Zwischen Basel und Straßburg sollen sich Jahr ein, Jahr aus, eine Menge vier = und sechsspänniger Frachtwagen bewegt haben, welche die rheinaufwärts anlangenden Güter zu Lande weiter beförderten. Der Magistrat in Straßburg hatte im Jahre 1657 einen Complex von Gebäuden von etwa 110 Meter Lange an der III erbauen laffen; dieses bereits erwähnte Zollhaus, "Raufhaus, genannt, trat an Stelle des älteren, ebenso genannten. Das bisher schon ausgeübte Recht, zur Erhebung einer Gebühr von den tranfitirenden Waaren, war der Stadt durch die Capitulationg-Urfunde ausbrudlich gewähleiftet worben. Es durfte banach teine Waare in den Laden des Kaufmanns gelangen, ehe dieselbe nicht nach dem Raufhause gebracht mar, und ehe man nicht die Gebühren für das Wiegen und die Lagerung entrichtet hatte. An dem betreffenden, großgrtigen Gebäude befanden fich Arahne Behufs leichterer Befrachtung und Löschung ber Schiffe. Die von ben Rathen und Mitgliebern ber Rammer der Einundzwanzig — Abtheilung des Magistrats — für ben Dienst ber Handelshalle und des Zollfellers getroffenen Ginrichtungen zeugen von ber großen Fürforge für die Intereffen bes eigenen und des fremden Sandels. Die erzielten Ginnahmen betrugen in manchen Jahren nahezu 160,000 Libres; es waren aber auch ziemlich große Ausgaben zu leisten, da eine größere Anzahl Beamten angestellt mar. Es gab Controleure, Wieger, Magazin-Aufseber, Bestätter (Bestätiger) zu Wasser und zu Land 2c. Außer einer allge= meinen, merfach ungearbeiteten Ordnung waren für jede Be-

<sup>&#</sup>x27; Deutscher Reichs-Anzeiger pro 1873.

<sup>2</sup> In den Jahren 1736 und 1737 erschienen an Stelle der früher publiciten Ordnungen andere. Schon aus den Ueberschriften dieser versichiedenen "Ordnungen" wird hervorgehen, wie umfangreich die Stadtsverwaltung war, denn die Mitglieder des Magistrats hatten zugleich die Functionen als Leiter der verschiedenen bestehenden Anstalten. Es gab eine "Augemeine-Zoller-Ordnung", welche sich auf die Erhebung

amtenklasse besondere Instruktionen (Ordnungen) erlassen, in denen Treue und Gehorsam ganz besonders betont sind. Die Betressenden mußten danach zu "Gott, dem Allmächtigen" schwören, der Stadt Straßburg "getr eu und hold" zu sein, auf beren Wohl und Bortheil zu achten und Alles zu verhindern, was derselben irgendwie zum Nachtheil gereichen könnte. Geldstraßen oder Entlassung aus dem Dienste waren im anderen Falle vorgesehen. Es wurde selbst an das Gewissen der Arbeiter der mechanischsten Dienstleistungen

ber Gebühren an ben Stadt-Thoren ober an ber Rheinbrude bezoa: banach erhob man ben Rheinzoll, bas Brudengelb für bie Schleufen. Bruden, Bege-, Flog-, Boll-Bebuhren zc. zc. Gine befondere "Drbnung berer Gardes" regelte bie Functionen ber Bollbeamten an ben Stadt-Bureaus und Zollhebestellen. Die "Ordnung def Controlleurs am Rhein=Roll" mar für den Borfteber der betreffenden Rollftatte erlaffen; berfelbe mußte "ben früher Tageszeit in ber Rhein-Roll-Stuh" fich rechtzeitig einfinden. Gine "Ordnung der Dren deg Umbgelbts" war erlaffen als Borfdrift für brei Beamte, welche im "Umbgeldt-Sauß" Gebühren von Wein und Bier ju erheben hatten. Die Rechnung barüber ftellte ber Controleur in Gemäßbeit ber "Ordnung bes Controlleurs im Umbgeldt" auf; die Frage ber Erhebung bes Umgelbe regelte bie "Revidirte Burth= und Bein-Umgelbte-Ordnung". Sonft bestanden noch: "Ordnung der Bein-Riefer" (zu ben Bein-Riefern follten "nach alter Gewohnheit vier Berfonen gebraucht" merben; "zwen von ber Beinfticher und zwen von ber Riefer-Bunft"); "Ordnung des Bein-Martte auff dem Barfuffer-Blat." "Ordnung Der Reller-Beinftider." "Bierfieder- und Biertieffer-Ordnung." (In berfelben werden bie Bierfieder baran erinnert, "ohne Special-Bemilligung bes Jahres über nicht mehr Bier zu brauen, als ihre Artifel jolche aufweisen.") "Berbefferte Rornmartte-Ordnung;" "Bieberbolte und ferner vermehrte Mehlwägeu-, Miller- und Mihl=Schaner-Ordnung;" "Ordnung des Bferdt-Unterlauffs;" "Ernenerte Ordnung berer Beambten im Aleifd-Accis, wie auch Dekig- und Bieb-Bou-Bedienten;" Ordnung beg Controllenr im Fleifch=Accis und Bieb. Boll;" "Ordnung ber Fleifd-Schaner auff bem Land ;" "Land-Bolicen=Ordnung;" "Ordnung und Zar derer Ambt=Lenthe unter der Statt Strafburg Obrigfeiten;" "Drbunng berer Ambt-Schaffner in der Statt Strafburg Membtere;" "Ordnung derer Ambt-Schreiber unter der Statt Strafburg Memtere" u. f. w. Strafburger Stadt-Ardiv.

appellirt, wie an das der "Spanner", der "Kärchelzieher", der "Last träger" und "Packer". Damit diese Leute ihre Pflichten nicht verabsäumten, sollten ihnen die Bestimmungen ihrer Ordnungen jährlich zweimal, beim Herannahen der Messen, im Kausthause "bei offenen Thüren" vorgelesen werden. Die verschiedenen Ordnungen und Tarise datiren aus den Jahren 1674, 1685 und 1691 und wurden 1737 erneuert 2. Die Ausübung derselben gesichah bis zu dem Augenblicke, als die Stadtverwaltung durch ein Dekret vom 25. Brumaire des Jahres XIV. von Napoleon autorisitt wurde, das gedachte Gebäude und die dazu gehörige Einrichtung zu den von dem Stadtrath sessgestellten Bedingungen der Handelsstammer zu überlassen.

Diese eigenartige Schöpfung beutscher Selbstverwaltung untergrub man frangösischer Seits einigermaßen, indem man sie im Interesse Privilegirter zu verwerthen suchte. Im Jahre 1777 war nämlich ein Beschluß des Staatsrathes ergangen, wonach dem Bächter der tonialiden Messagerie der, wenn auch nicht ausschliekliche, Transport der Waaren, sowohl im Lande selbst, als nach und von dem Auslande gestattet murde. Demgemäß wollte ber gebachte Bächter ben Fuhr=Unternehmern, welche die Waaren beförderten und gewiffer= magen einen integrirenden Theil der ftadtischen Anftalt in Stragburg bildeten, Confurrenz machen. Interessant ist es, wie der Magiftrat fich bazu verhielt. Eines ber Mitglieder beffelben, der Advokat Moog, äukerte sich bei der Berathung dieses Brojekts: wie die vereinigten Raufleute fich babin verwenden follten, "bag biefe Sache in ihrer Geburt möchte erstickt werden". Er votirte dann weiter, daß die Durchführung des Projekts den Umfturg des Straßburger Handels und den Untergang der Speditionshändler nach sichen würde. Die auswärtigen Sandelsleute, die Transit-

<sup>1</sup> Zieher ber im Essaß sehr verbreiteten Handkarren (bas beutsche "Karch" kommt vom lateinischen «carruca», aus dem «charrette» entstanden ist).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine dieser Ordnungen findet sich im Anhange abgedruckt.

<sup>3</sup> Spinbler, a. o. D.

Baaren versenden und benen solche zugeschickt werden, würden ihre Ruhrleute selbst wählen und die Fracht mit denselben verabreben wollen. Sie würden fich von einer fremden Macht die Hande nicht binden, noch gar sich vorschreiben lassen, wie und auf welche Art fie ihre Guter verfenden follten, noch weniger aber wurden fie ben Bächtern einen fo großen Bortheil gönnen, den fie felbst beanspruchen könnten. Sie würden also ihre Transitguter nicht anders, als unter ber Aufficht und Berwaltung ber Obrigfeit von Stragburg, ju ber fie volles Bertrauen batten, durch diese Stadt und das Glak geben lassen, in welchem Falle die alte und bisher ausgeübte Einrichtung des Raufhaufes beibehalten werden mußte, was dann zur Folge hatte, baß die projectirte Einrichtung des Bächters "fruchtlos, ja vollig unnüt" fein wurde. Sollte man jedoch gefonnen fein, die fremben Raufleute zu nöthigen, ihre Transit-Güter dem Bachter zu übergeben, so wurden sie die Rheinstraße jenseits bes Rheins berjenigen im Elfaß vorziehen und ihre Güter auf bem Reichsboden weiter verfenden, woburch ber Ronig von Frantreich ben Boll berlieren murbe 1.

Es gelang dem Magistrat in Straßburg, die Gesahr für den Handel der Stadt abzuwenden. Richts desto weniger erging bereits unterm 9. August 1781 ein Beschluß des Staatsrathes, welcher der Berwaltung der königlichen Messageries den ausschließlischen Transport der Transitwaaren zusprach. Der Magistrat in Straßburg äußerte sich in einem Protest an den Grasen de Brienne dahin, "daß die Sache nicht neu sei" und "daß dieser Plan in direktem Gegensaße zu den Bestimmungen der Capitulations-Urkunde, den Rechten und Privilegien der Stadt stehe." Fast noch schärfer sprach sich die Zunst der Kausleute in Straßburg aus, welche an die Regierung Borstellungen über diese, für sie so einschneidende Bestimmung richtete, in welchen

<sup>1</sup> Fast wörtlich ben Berhanblungen ber Ginundzwanziger entnommen (Strafburger Stadt-Archiv).

<sup>3</sup> Straßburger Stadt-Archiv.

bie Hanbelsfreiheit warm befürwortet ist. Es heißt nämlich in einer dieser Vorstellungen: "Die ausschließlichen Privilegien ziehen den Verlust der Freiheit herbei, ohne welche der Handel nicht gedeihen kann; wenn man dem Gange des Handels entgegenwirken will, so entweicht der letztere: man darf die Freiheit nur so weit beschränken, als sie schädlich wirkt. Diese energischen Vorstellungen hatten schließlich die erwünschte Wirkung.

Durch das Geset vom 17. Jan 1791 wurden alle Arten von Privat-Messagerien aufgehoben und dieselben mit der Generalpachtung vereinigt; dasselbe war sedoch nur von kurzer Dauer. Schon zwei Jahre später wurde der gerichtlich sestgesetze Pachtvertrag ungültig erklärt und durch Gesetz vom 16. Oktober 1794 unumschränkte Concurrenz der Messagerien ausgesprochen. Die Freigebung der Concurrenz benutzte man zu einer neuen Steuer, so daß der Staat von den Transport-Anstalten einen beträchtlichen Reingewinn zog, ohne ein Betriebs-Capital dazu zu verwenden. Seisdem bestanden Staatsposten und Privatposten, erstere zur Besörderung der Briespost-Gegenstände und in beschränktem Maße auch zum Transport von Personen, letztere zur Besörderung aller Gegenstände — mit Ausnahme der zur Briespost gehörigen — und serner der Personen.

Im Claß gab es außer den oben erwähnten Transport - Gelegenheiten noch die sogenannten "Nachtwagen", welche einen Theil der Fahrt in der Nacht zurücklegten und daher ihren Namen hatten. Es waren dies große Wagen, welche 10, 20, ja sogar 25 bis 30 Personen aufnehmen konnten. Man suhr mittelst derselben, "wenn auch mit wenig Bequemlichkeit", doch schnell zu billigen Preisen von Straßburg nach allen größeren Orten des "Nieder-Rheins", ja sogar des "Ober-Rheins". Im Jahre 1800 gab es Nachtwagen von Barr, Buchsweiler, Colmar, Mußig, Schlettstadt, Wasselnheim, Westhofen, Jabern, und Boten zu Wagen aus Bisch-

<sup>1</sup> Jules S... in ber Revue d'Alsace vom Jahre 1836.

<sup>2</sup> In anderen Provinzen Frankreichs soll es bergleichen Wagen nicht gegeben haben. Annuaire politique pro 1800.

weiler, Hagenau, Hochfelben, Lauterburg, Marlenheim, Molsheim, Mommenheim, Riederbronn, Oberehnheim, Pfalzburg, Rappolts-weiler, Rosheim und Saarburg. Eine ähnliche Einrichtung scheint auch Lothringen besessen zu haben und bis auf die neueste Zeit zu besitzen. Im Jahre 1858 bestanden nämlich außer den Diligencen nach etlichen Orten noch regelmäßige Verbindungen von Met nach 51 größeren und kleineren Orten der Umgegend vermittelst öffentlicher Wagen oder sogenannter Commissionäre.

Die privilegirten Postmeister führten auch Beschwerbe gegen die Bermiether oder "Weglehner" von Pferden, Besitzer von Chaisen oder anderen Gefährten, weil diese Unternehmer Personen beförberten, wodurch sie Nachtheil hätten. Sie beriesen sich auf eine königliche Ordonnanz, in Straßburg im Jahre 1740 publizirt, — confr. Anhang; — dieselbe bestimmt, daß die Bermiether von Pferden letztere nur im Schritt oder Trab und ohne Beigabe eines Wegführers durften gehen lassen.

In Straßburg ließen sich die höheren Klassen der Gesellschaft und die Fremden gegen Mitte des achtzehnten Jahrhunderts noch vielsach in Sänften tragen, obschon es damals auch bereits öffentliche Karossen, «siacres» genannt, gab. Im Jahre 1741 erließ der dortige Magistrat das nachstehende Reglement für diese Art von Transportmitteln in französischer und deutscher Sprache:

"Demnach Ein Löblich Bolicey-Gericht dieser Stadt schon eine geraume Zeit hero mit höchstem Mißfallen wahrnehmen muffen, wie nicht allein wegen derer Lohn-Autscher, sondern auch derer Chaisen-Trägere, groffe Unordnungen eingerissen, indem von unterschiedlichen Orten her vielfältige Klagen eingeloffen, was massen dieselben nach ihrem eigenen Belieben den Preiß ihrer Autsche und

<sup>1</sup> SAUER, la Moselle administrative, 1858.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wie Riehl a. o. D. ermähnt, gab es in Straßburg und in den anbern großen Orten im Esjaß ganze Straßen, wo lauter Fremde wohnten: Italiener, Schweizer, Schwaben, Breußen 20.

<sup>3</sup> Strafburger Stadt-Archiv.

Chaisen taxirt, und also jedermann, sowohl hoben als niederen Stands = Bersonen bero fregen Disposition in diesem Rall sich unterworffen befunden. Solchem Unwesen nun in das Zufünfftige vorzubiegen, und damit ein gewisses Reglement in dieser Sach möge gemacht werben, als haben die Herren Policen-Richtere hiemit wohlbedächtlich erkannt, und wollen, daß Erstlichen die Lohn-Ruticher betreffend, dieselbe, sowohl bei Hockzeiten. Kind=Tauffen, als an= deren Spakier-Kahrten des Tages mehr nicht als vier Gulden, für ben halben Tag aber die Helffte zu fordern follen befugt fenn, zum Andern, was die Chaisen=Träger anbelanget, sollen der Chaisen in allem an der Angahl Drepgeben gehalten werden, deren Bier auf bem alten Rog-Mard', Bier auf bem Thomas-, Bier auf bem Stephans = Blahn fich orbentlich befinden follen, die Drepzehende aber, folle iede Woche von einem Plat auf ben andern tommen, bamit wenn jemand eine Chaife auf einige Zeitlang zu entlehnen gefinnet ware, die Anzahl ber Zwölffe allezeit vollkommen bleiben mochte, und damit sie eigentlich wissen können, wie sie sich wegen bes Breifes zu verhalten, wird ihnen derfelbe vor den gangen Tag. welcher sowohl wegen ihrer, als auch der Lohn-Rutscher im Sommer bon Morgens um fechs big Nachts um geben Uhr, und zu Winterszeit von Morgen um sieben big Nachts um neun Uhr währen solle auf amen Gulben für jede Reise in dem Quartier, allwo fie jemand abholen werden auf 8 Sols, außer dem Quartier zwölff Sols bis in die Bor- und Ende der Stadt sechszehn Sols und für jede Stunde Warth-Geld auf sechs Sols geset, boch mit biesem expressen Anbang, daß sie wochentlich damit keiner vor dem andern sich einiges Borzugs ruhmen möge, wegen berer Plate umzuwechsten fich fleißig auf benenselben einzufinden, friedlich mit einander zu leben, fich gegen Jedermann gebührend aufzuführen, mit dem Ersten, von welchem fie angesprochen werben, gleich ohne einzige Widerrede fortzugeben und ihre Tour ordentlich zu halten, follen verbunden sepn, es sepe dann, man wollte einige lieber haben, als die andere,

<sup>1</sup> Der Markt heißt jest Broglie-Plas.

in welchem Fall selbige alsobald gehen und ihre Tour nach benen anderen wieder nehmen sollen. Wurde aber jemand sowohl von benen Lohn-Autscher, als auch denen Chaisen-Trägeren sich dieser unserer wohlgemeinten Berordnung oder einigen der darin enthaltenen Punkten unter was für einen Borwandt und in welcher Zeit es auch immer sein möge muthwillig widersehen, so solle demsselben ohnnachläßig die Straff von sechs Pfund Pfenning abgenommen und selbiger so gar, nach Besinderung der Umstände, mit der Thürnung angesehen werden, darnach sich männiglich zu richten und sür Schaden zu hüten wissen wird. Und soll gegenwärtige Berordnung, damit sich niemandt mit der Unwissenheit entschuldigen könne, gewöhnlicher Orten publizirt und angeschlagen werden. Decretum Montags den 30. Octobris 1741". Man sieht, es ist dies bereits eine Art Droschken-Reglement.

Einige Jahre später, 1747, erhielt Peter Dubocq vom Magistrat in Straßburg die Concession zur Ausstellung von 6 Fiacres; berselbe hatte für die Concession jährlich 100 Gulden, von 1767 ab 300 Gulden zu entrichten. In einem Zusat-Paragraphen heißt es, diese Einrichtung sei ersolgt: "Zum Bergnügen Gines Hochl. Magistrats alß des Publici 2c." Eine sehr aussührliche Polizei-Ordnung über die Lohntutschen und Fiacres erging im Jahre 1785; nach derselben wurde die Zahl der Landtutschen auf 20 herabgesetzt, die Zahl der Fiacres auf 12 sestgestellt; die Lohntutschen dienten zur Reise über Land, die Fiacres zu Fahrten in der Stadt. Bezeichnend für den bestehenden Zunstzwang ist es, wenn ein Paragraph dieser Polizei-Cronung hervorhebt, daß die Sattlermeister und die "vornehmen Gastgeber" der Stadt "ein Gesährt und drei Pserde zum Behuf des Publici" resp. "zur Bequemlichseit der bei ihnen logirenden Fremden" unterhalten dursten.

In Artifel V der zwischen dem Marquis Louvois und der Stadt Strafburg unterm 30. September 1681 abgeschlossen Capitu-

<sup>1</sup> Bedeutet Gefangniß.

<sup>.</sup> Stadtifches Archiv in Strafburg.

lations-Urtunde mar der gedachten Stadt unter anderen Rechten auch dasjenige des Schlagens von Mungen zugestanden worden. Demgemäß ließ der Magistrat nach wie vor Münzen prägen, nun= mehr aber nach französischem Münzfuße; es waren vorzugsweise 10. 15. 30 und 32 Sols= (Sous=)Stude. 1716 wurde jedoch bie Münze der Stadt geschlossen. Im Jahre 1693 war bereits eine Münzstätte des Staats eingerichtet worden, welche als unterscheibendes Merkmal die Buchstaben BB. führte. In der letten Zeit - bor bem Rriege im Jahr 1870 - wurden neben Mungen für Frankreich auch folde für die Schweiz, Briechenland 2c. in Straßburg gebrägt. — Im Jahre 1725 hatte die französische Regierung ein Berbot der fremden Müngen erlaffen, die im Elfaß, wie in jedem Grenglande, häufig vortommen. Die Bunft der Raufleute in Strafburg mußte jedoch den nachtheiligen Ginfluß, welchen gerade das Elfaß durch dieses Berbot erleide, in einem Bericht an den Rinanzminister scharf hervorzuheben. Es beißt darin: "Man wird zugeben, daß der Kaufmann nicht ohne Handel, der Fabrikant nicht ohne Arbeit bestehen kann. Der Handwerker ist genöthigt, seine Gefellen und Arbeiter ju entlaffen, wenn es ihm an Beschäftigung fehlt. So ergeht es uns jekt im Elsaß. Der fremde Raufmann vermeidet diefe Proving, weil er mahrnimmt, dag er feine Gintaufe anderswo besser bewerkstelligen kann; der Fuhrmann nimmt eben= falls nicht mehr den Weg über Straßburg und daher tommt es, daß ein Gastwirth, der früher hier 200 Pferde unterstellte, jest de= ren nur 10 oder 11 hat. Diese Thatsachen find notorisch und zeigen, wie nothwendig es ift, daß ben Fremben, welche unsere Waaren und Lebensmittel aufzusuchen fommen, gestattet fein muß, ihre Münzen mitzubringen, um bamit ihre Einfäufe zu bezahlen" 1.

Im Jahre 1716 hatte ber Schotte Law in Paris das Privilegium erhalten, ein Bank-Institut zu gründen, das später in eine königliche Bank umgewandelt wurde und in allen größeren Städten Comptoire errichtete. Der Gebrauch des Goldes oder der Banknoten

<sup>1</sup> Spindler, a. o. D.

war bei allen Zahlungen über 600 Livres obligatorisch. Die Zunft der Raufleute in Straßburg protestirte gegen die Einführung der Banknoten im Elsaß, ohne jedoch damit Ersolg zu erzielen; sie führte in dem betreffenden Berichte aus, daß von den Banknoten in dieser Provinz kein Gebrauch gemacht werden könnte, da dieselbe von Fremden umgeben wäre, diese aber die Noten um keinen Preis nehmen wollten.

In der vom Intendanten de la Grange versaßten Denkschrift, von der oben die Rede war, sindet sich auch ausdrücklich erwähnt, daß eins der hauptsächlichsten Mittel, durch welche Geld vom Auslande nach Straßburg gekommen, die Universität sei, welche viele junge Abelige aus Deutschland und Spanien angezogen habe und noch anziehe. Auch Göthe war, angelockt durch den europäischen Rus der Universität, 1770 nach Straßburg gegangen, sedoch nicht, wie vielleicht andere junge Studenten, "wegen der französischen Sprache, die schon sehr in Gebrauch war", sondern um dort seinen juristischen Studien obzuliegen, wo unter Anderem die berühmten Lehrer Schöpflin, Koch, Cherlin 2c. wirkten. Göthe selbst sagt, daß er gerade in Straßburg, an der Grenze Frankreichs "allen Franzossenthums ledig geworden sei."

Der Kern ber elsässischen Bildung war damals, gleichwie das Schul- und Unterrichtswesen, die Presse und der Buchhandel noch deutsch. Die große Verschiedenheit der Elsässer von den Franzosen entging auch aufmertsamen Beobachtern anderer Nationen nicht. So schrieb der Engländer Arthur Young, der 1789 von Paris nach Straßburg reiste, unter Anderem Folgendes in seiner Reisedesschreibung:

"In Clfaß-Zabern befand ich mich allem Anscheine nach wirklich in Deutschland. Seit zwei Tagen hatte ich schon den allmählichen Anfang einer Beränderung bemerkt; aber hier ist nicht Einer unter Hundert, der französisch spricht. Wenn man eine Karte von Frankreich betrachtet und die Geschichte Ludwigs XIV. liest, erscheint die Eroberung des Elsaß nicht in dem Lichte, als wenn man das Land selbst bereist. Daß ich über eine große Reihe von Bergen mußte und

bann in eine flache Ebene kam, worin ein Bolt wohnt, welches sich in Sitte, Sprache, Ideen, Vorurtheilen und Kleisbung gänzlich von den Franzosen unterscheidet; das machte einen stärkeren Eindruck auf mich, als ich je beim Lesen eines so ungerechten, ehrsüchtigen Versahrens empfunden hatte. So unsgleich mächtiger wirken Sachen als Worte!"

Die fortbauernbe Wirffamteit ber frangofischen Behörden und Beamten machte fich freilich mehr und mehr auch nach außen bemerkbar. So hatte man beispielsweise vielen Ortschaften und den Strafen in ben Städten frangösische Namen gegeben : die Gfäffer aber, - confervativ, wie sie sind, — hielten mehrere Menschenalter hindurch trop ber frangofischen Inschriften die alten deutschen Bezeichnungen fest. Dies bestätigt auch ein Gutachten des Brafecten des Departements Niederrhein, welcher noch im Jahre 1800 offen bekannte, daß die beutsche Sprache aus dem Verkehr und Umgang richt verbannt werden könnte. Allein durch den Gebrauch bei allen öffentlichen Angelegenheiten und im Verkehr mit den Behörden werde die französische Sprache der deutschen Raum abgewinnen. Französisch werde amar in allen Theilen des Elfaß verftanden, aber die Umgangs= und Verkehrssbrache wäre es nicht. Das Volk kehre sich selbst nicht an bie officiellen Bezeichnungen; es nenne nach wie vor mit deutschen Ramen seine Städte, Dörfer und Stragen. Selbst in Met hatte es lange Zeit gewährt, ehe die französische Sprache dort Wurzel faßte. Der Frangose Etienne' giebt zu, bag noch im Anfange bes letten Jahrhunderts die französische Sprache in Met in den ersten (nobles) Bäufern ber Stadt beinahe gang unbekannt gewesen, daß man bamal's noch ein Patois gesprochen habe, mahrend in Diebenhofen die gewöhnliche Sprache die deutsche gewesen sei.

Die französische Revolution brachte für Elfaß-Lothringen einen

<sup>1</sup> Dabei waren manche Jrrthümer mit untergelausen; so wurde in Straßburg eine Straße, die nach einem Herrn von Kalb, "Kalb's-Gasse" hieß, rue des Veaux, also Kälbergasse genannt. Hermann, notices, Bd. I. S. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ETIENNE, résumé de l'histoire de Lorraine.

ungemeinen Umidwung aller Verhältniffe mit fich: Verwaltung und Rechtspflege wurden mit der des übrigen Frankreichs vollständig verschmolzen, die Rolllinie von den Bogefen an den Rhein verlegt !. bas Land in Departements eingetheilt. Die Verfassung ber Stadt Strakburg fiel, die Universität wurde beseitigt, an beren Stelle eine frangofische Atademie trat. In den Schulen murde die frangofische Sprache mehr gepflegt und die Frangosirung der Bewohner - insbesondere der höheren Rlaffe der Gesellichaft - machte seitdem bebeutende Fortschritte. Wohl tein anderes historisches Ereigniß bat einen größeren Ginfluß auf bas Land ausgeübt, als biefes; teins hat die Grundlage aller Einrichtungen fo erschüttert, die internationalen Verbindungen fo umgestaltet. Die Verlegung der Bollgrenzen und die alsbald ausbrechenden Revolutionsfriege übten nachtheiligen Ginflug auf den Transithandel bes Elfag aus, der demselben jährlich mehrere Millionen Franken eingetragen hatte. Ein Defret vom 24. Juli 1793 vernichtete bie Sanbelsfreiheit ber Stadt Strafburg, ba es ihr die Rechte des Freihafens und des freien Eranfits nahm. Die Baaren nahmen nunmehr den Weg burch Baben. und wenn später auch Boll-Erleichterungen gewährt murben, so baß bas Elfaß mit Baben erfolgreich zu concurriren vermochte, fo ließen

<sup>1</sup> Hus einer Reihe von Verhandlungen, welche fich im Archiv ber Sandelstammer in Strafburg befinden, geht hervor, daß die Beneral-Bachter, welche die Staatszölle gepachtet hatten, in den Jahren 1781 und 1782 bei den oberften Beborben Franfreichs lebhafte Mlagen barüber erhoben, daß ber Magistrat in Strafburg ihren Beamten ben Eintritt in bas Bollgebaube ber Stadt - Raufhaus - verweigere. Auch die Bunft der Raufleute in Strafburg wies biefen Unspruch ber Beneral-Bachter entschieden gurud; fie richtete eine Dentschrift an ben Ronial, Brator Berard, in welcher fie alle von den Beneral-Bachtern erhobenen Unsprüche befämpfte, indem fie gleichzeitig auf die ftabtischen Freiheiten und bie Bortheile, welche biefelben bem Sandel gemabrten. binmies (Spindler a. o. D). Bei ben barauf folgenden Erörterungen amifchen bem Sandelsstande und ben Beneral-Bachtern verlangte bie Rammer XV bes Magistrats in Strafburg, in Folge eines Beschlusses pom 30. August 1783, von der Bunft der Raufleute daselbit eine autbentifche Erflarung barüber, ob es für ben Sandel Etrafburge vortheil-

sich die früher erzielten Vortheile doch nicht wieder erreichen, weil die Waaren jest schneller durch das Land gingen und es auf die größtmöglichste Billigkeit der Frachtgebühren bei der Beförderung vorzugsweise ankam.

Der Handelsstand Straßburgs erinnert sich dagegen noch gerne ber Jahre 1808 und 1809. Als nämlich 1803 ber Vertrag von Amiens gebrochen war und die Englander die frangofischen Bafen blodirt hatten, nahm ber Handel in Stragburg einen großen Aufschwung an, weil die politischen Ereignisse nunmehr zu der Nothwendigkeit führten, den geeignetsten Verkehrsweg aufzusuchen; es war bies berjenige über Strafburg. Raffee, Zuder, Indigo, Gewürze nahmen beshalb fortan die Richtung über diesen Ort. Die Raufleute Strafburgs gingen nach hamburg, Bremen, Amsterdam, Trieft, um ihre Waaren gegen die reichen Produkte Indiens oder des Orients auszutauschen, welche lettere entweber ben Rhein hinauf-30gen ober durch Deutschland transitirten, um in Straßburg ein un= geheures Broviant=Lager für ganz Frankreich zu bilden. Der Ort war gewiffermaßen das Thor geworden, durch welches fortan auch die Export-Artikel: die Seidenwaaren aus Lyon, die Weine aus Burgund und Bordeaux, die Brodukte des mittleren Frankreichs aus dem Lande herausgingen. Lyon, Amsterdam, Bordeaux und Hamburg schienen sich das Stelldichein auf dem Markte Straßburgs, als dem Centralpunkte ihres großartigen Austausches, gegeben zu haben. Dazu tam noch ber handel mit den Produtten bes Elfaß felbst, der freigegebene Bau des Tabats, welcher eine solche Aus-

hafter sei, daß daß Essa auch serner in Joll-Angelegenheiten als eine fremde Provinz angesehen werde, oder ob eine Aenderung in dieser Beziehung erwünscht sei (comme province assimilée à l'étranger effectif, ou seulement comme province réputée étrangère). Mit großet Majorität erdaten darauf die Kaufleute und Händler das Aufrechterhalten der Privilegien, welche durch Beschlüsse Staatsraths aus den Jahren 1682, 1683, 1684 und 1698 eingeräumt worden waten und die fernere Behandlung des Essas cine fremde Provinz (Hermann, a. o. D. Bd. II, S. 117).

behnung genommen hatte, daß 15 Manufacturen zur Fabrikation des Rohstoffes kaum genügten. Bergegenwärtigt man sich dabei, daß die Straßburger vom öftern Durchzuge der in Austerlitz, Friedland, Wagram siegreichen Armeen, von dem magischen Glanze der öfteren Anwesenheit des Kaisers Napoleon I. geblendet waren, so kann man sich ein einigermaßen lebhaftes Bild von dem damaligen Zustande Straßburgs entwerfen: "Es schien, als wenn für die Hauptstadt des Elsaß das goldene Zeitalter wiedergekehrt wäre". Damals konnte das "Kaufhaus" an der II die unterzubringenden Waaren nicht bergen?

Als der Frieden im Lande wieder eingefehrt war, nahmen der Aderbau und insbesondere die Industrie einen großen Aufschwung. Die wichtigsten Produtte des Reichslandes sind: Getreides. Wein, Krapp, Hanf, Colza- und Mohnöl, Tabat, Hopfen, Kleesaat,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jules S. in der Revue d'Alsace für das Jahr 1836. (Aperçu historique et critique sur le commerce de Strasbourg depuis la révolution jusqu'à nos jours.)

<sup>2</sup> In der Schrift: Almanach du commerce de Strasbourg pour l'année 1812 befinden sich Auszüge aus verschiedenen, sür den Handel wissenstehen Reglements. Danach war unterm 5. September 1808 vom Maire in Straßburg ein Beschluß ergangen, welcher den Betrieb im Kaushause in einigen Beziehungen neu regelte. In demselben sind auch Taxen sür das Beladen und Entladen der Wagen und das Bewaschen derselben vorgeschen. Für das Bewachen eines vor dem Hausse siehenden Wagens während der Dauer von 24 Stunden waren nur 40 Centimes zu entrichten. Ein kaiserliches Decret vom Jahre 1806 hatte das Gewicht der beladenen Wagen genau sestgescht und im Ansschlisse das Vekret war ein besonderer Beschluß des Maires ergangen, welcher diesenigen mit Strasen bedrohte, die zu schwere Wagen benutzten.

<sup>3</sup> Das Türlisch- ober Welichtorn barf nicht unerwähnt bleiben; es bient zum Mästen bes Rindvichs, der Schweine, der Ganse. Das Gänsemasten ist eine ergiebige Hilfsquelle für die Haushaltungen, besonders in Straßburg und Umgegend. Aus den Lebern der Gänse wers den theils die berühmten Gänseleber-Pasteten mit Trüffeln, theils andere wohlschmedende Gerichte gemacht. Das Fett ersett vielsach die Butter.

Senf 2c. Ein ökonomisch-belletristischer Kalender vom Jahr 1801 sagt sehr richtig: "Es ist beinahe kein Landesprodukt, das nicht in diesen Departementen angetroffen wird." Die Biehzucht schein dagegen noch nicht in demjenigen Zustande zu sein, den sie einnehmen könnte. Während man im Anfange dieses Jahr-hunderts manchen wohlhabenden Bauern mit Pferden von 1200 Franken Werth vor seinem Wagen angetroffen haben soll, bemerkt man heutzutage derzleichen sehr selten. Im Allgemeinen werden die Fohlen zu frühzeitig angespannt, woher es kommt, daß dieselben in ihrer Entwickelung zurückleiben. Diesem Uebesstande wird nur durch geeignete Einwirkung auf die Unverständigen Abhüse gesschaffen werden können. Auch der Bezug von Pferden, Kindern und Schafen aus anderen Gegenden mit besseren Racen wird wohlstütig auf die Viehzucht im Lande einwirken.

Dem Aufblühen ber Industrie kam es sehr zu Statten, daß in ben Berggegenden der Arbeitslohn billig war, dort auch gewöhnlich bie vielen Bäche starkes Gefälle haben, Momente, welche Erleichterungen bei der Anlegung von Fabriken gewähren. Im Elsaß ift es vor Allem die Baumwollen-Industrie, die in Betracht kommt; nach den Spinnereien, Webereien, Druckereien ist die Fabrication von Tuch am wichtigsten. Die erste Spinnerei wurde 1803 in Wesserling begründet. In Lothringen ist die Metall-Industrie, namentlich in Eisen und Stahl von großer Bedeutung. Im Bergebau werden gewonnen: Silber- und Bleierze, Alaun- und Vitriolserde, Steinkohlen, Petroleum, Schweselsties 2c. Längs der Vogesen

Die Berbesserung der Pferdezucht im Essaß ist unter Anderem auch in einer Schrift des Direktors des Königl. Beschäler-Depots, Thierx, betitelt: « Mémoire sur l'amélioration des chevaux dans les deux départements du Rhin, Strasbourg 1835 », in Anregung gedracht worden. Diese in französischer und deutscher Sprache erschienene Schrift behandelt die Herkunft der Hengste von unvermischtem Geblüte oder edler Abkunft, ihren Ruhen, die Bortheile, welche das Aufziehen der Füllen im Stalle gewährt und Mittel gegen die Mißdräuche dieser Art der Zucht, den zu frühen Gebrauch der Pferde 2c. 2c.

befinden sich Steinbrüche, in denen der als Baumaterial sehr geschätzte Sandstein gebrochen wird.

In Mulhausen, bas, wie erwähnt, fich 1515 bem Schweizerischen Bunde angeschlossen, hatte sich ein reger Industrie- und Sanbelsgeift berartig geltend gemacht, bag es in verhältnigmäßig turger Zeit einer der wichtigsten Orte für die Baumwoll=Kabritation geworden war. Die Anregung bazu war von Samuel Röchlin, 30hann Heinrich Dollfuß und Jatob Smalzer ausgegangen, welche im Jahre 1746 eine Indienne-Fabrit begründet hatten. Die "Republit Mulhaufen", welche durch die Berlegung der Zollgrenze in ihrem freien Verkehr mit dem Auslande sehr behindert war und es tommen sah, daß andere Zoll-Barrieren um ihr Territorium gezogen werden würden, zog es, nach mehreren Unterhandlungen mit ber frangofischen Republit, por, fich ber lettern anzuschließen. Die Begründung der industriellen Gesellschaft (Société industrielle) in Mulhausen trug zu ben Fortichritten auf dem Bebiete ber Industrie und der allmählichen Vervollkommnung der Methode sehr wesentlich bei, indem sie den elsässischen Fabrikanten einen gemeinfamen Mittelbuntt gab, wo biefelben fich gegenseitig aufflaren tonnten 1. Bekannt find auch die Bestrebungen der dortigen Fabritanten, das Loos der Fabrifarbeiter zu verbeffern.

In Mülhausen war 1674 eine regelmäßige Postverbindung über Hünningen nach Basel eingerichtet worden. Der Postmeister hatte Anweisung erhalten, "so viel es Leibs halben geschehen konnte," selbst zu reiten. Im Jahre 1715 wurde zur besseren Leitung des Postwesens ein Directorium der Kausmannschaft, aus einem Präsidenten und sechs Bessissern bestehend, eingesetzt. Diese Einrichtung währte bis zum Anschlusse der Stadt an Frankreich. Im Jahre 1767 richtete ein Herr Waldner aus Sierenz einen Nachtwagen, ben sogenannten "Sierenzer Nachtwagen" ein, welcher zwischen Basel (über Mülhausen) und Colmar coursirte und an Johannes Dollfuß in Nülhausen vermiethet wurde. Im Jahre 1772 ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GRAD, Revue d'Alsace, 1872.

Ior ber lettere Ort die Postverbindung nach Basel. Waldner unterhandelte mit ber Stadt Mülhausen wegen Ginrichtung einer Bostanstalt in Sierenz, wozu selbige jedoch nicht geneigt war, ba fie "ben alten Fuß" beizubehalten munschte. Sie schrieb dieser= halb an die französischen Behörden, deren Antworten jedoch "höf= licher als vergnügend" waren. Die Postverwaltung beschloß vielmehr, brei Bost-Anstalten in Sierenz, Habsheim und Ensisheim einzurichten. Der Stadt Mülhausen wurde anbeim gestellt, ihre Briefe bei einer der bezeichneten Postanstalten abzugeben und in Empfang zu nehmen. Diese Einrichtung behagte jedoch dem Magiftrat daselbst nicht und wurde der Raufmann Hofer beauftragt, nach Paris zu reifen und barauf anzutragen, daß gleichwie in Genf, so auch in Mülhausen, ein frangösisches Vost-Bureau eingerichtet werden möchte. Die evangelischen Stände und der französische Gefandte der Schweiz wurden um ihre Fürsprache gebeten. Demnächft wurden andere Bor= fcläge gemacht, ohne daß jedoch der beabsichtigte Zweck erreicht worben ware. Es wurde bewilligt, daß man wöchentlich einen Boten nach Bafel senden durfte, um Pactete dort abzugeben und Aufträge auß= auführen. Diese Einrichtung mußte man sich "bis auf bessere Aspecten" gefallen laffen; fie hatte bas Rachtheilige, daß die Tage für ausländische Briefe, welche über Bafel spedirt murden, viel höher, als bis dahin, zu ftehen fam 1.

Die kleine Stadt Rehl am Rhein, Straßburg gegenüber, befand sich in Ariegszeiten abwechselnb in den Händen der Franzosen und Deutschen. 1808 wurde Rehl von Napoleon mit dem Departement Niederrhein vereinigt, 1815 aber an Baden zurückgegeben. Die von den Franzosen hergerichteten Festungswerke wurden wieder abgetragen.

Der Schriftsteller Kohl is fagt: "Fast jede Flußstadt, die nur auf der einen Seite des Strom's liegt, hat einen Ueberfahrtsort sich als Gehilsen gegenüber auf der andern Seite des Strom's pla=

<sup>1</sup> Graf, Geschichte ber Stadt Mülhausen, 3 Thl.

<sup>3.</sup> G. Rohl, der Verkehr und die Ansiedelungen der Menschen.

cirt, zuweilen nur einige Saufer, zuweilen ein Dorf ober ein eigenes Städtchen, in andern Fällen eine Vorstadt, die endlich wohl als Neustadt gänzlich mit der Hauptstadt verschmilzt." Als solchen Hilfsort von Strafburg führt ber bezeichnete Schriftsteller ausbrudlich Rehl auf und feine Ausführungen in Betreff ber Berichmelzung auch in diesem Falle sind um so richtiger, als es in ber Absicht ber beutschen Behörden liegt, Straßburg und Rehl durch einen Kranz von Forts' gemiffermaßen zu einem gemeinsamen Orte zu vereinigen. Redenfalls hat der kleine Ort Rehl für die Bewohner Strakburgs ftets große Anziehungsfraft ausgeübt und übt fie heute noch aus?. Diejenigen, welche zu frangofischer Zeit beutsche Sympathien hatten. fühlten sich in Rehl, das so leicht zu erreichen mar, urplöplich wieder in Deutschland, zumal die Bewohner daselbst ihr deutsches Wesen. im Gegenfage zum französischen, nicht verbargen, sondern vielleict es gerade ftart befundeten. Dies burfte auch aus ber nachstehenben Stigge des Frangosen J. Marmier' über den Berfehr der Leute bafelbst in den dreißiger Jahren hervorgeben; berfelbe fagt etwa:

"Raum ist auf der Fahrt von Straßburg in das Innere Deutschlands eine Stunde verstoffen und man hat Frankreich verlaffen, so nimmt man eine sehr abweichende Berschiedenheit der Leute und ihrer Sitten wahr, so daß man glauben könnte, man hätte bereits 100 Meilen Wegs zurückgelegt. Da ist die Post von Rehl mit ihren Conducteuren, welche sehr wichtig aussehen, da sind die Postillone mit ihren Grün-Gelb, welche sich mit vielem Stolz auf ihrem Pferde aufrichten, weil sie auch Staatsbeamte sind und somit sich über dem Volke erhaben dünken. Sier ist das Bemer-

Die Forts in Strafburg, wie auch biejenigen in Met, haben vor Aurzem die Namen ber Felbherren, Commandeure ber größeren Truppensubtheilungen zc. im letten Ariege erhalten.

<sup>\*</sup> Am Pfingst-Montage im Jahre 1873 waren nach Aussage bes Brüdengelb-Erhebers 11,000 Personen aus Straßburg über die Brüde nach Rehl gegangen, während noch 3000 mit ber Gisenbahn borthin gesahren waren.

<sup>3</sup> Artifel im Album alsacien.

tenswerthefte: es ist dies das "Hotel" von Rehl im porzüglichsten Sinne des Wort's, nämlich dasjenige, an welchem alle Diligencen anhalten und woselbst alle Reisenden absteigen. Da ist der große Empfangssaal, dessen Tisch fortwährend gedeckt ist: hier find Leute. welche sich bereits beim Dessert, dort andere, welche sich soeben erst aur Tafel hinsegen. Bu jeder Zeit tann man hier ein eigenthumlices Gemisch von Sprachen und Meinungen aller Art vernehmen: Engländer, welche von der "Bill," Franzosen, die von Ludwig Philipp und der Revolution, Deutsche, welche von ihren Rurfürsten fprechen. Zu gleicher Zeit hört man die Bostillone kluchen, die Offi= ziere wo möglich auch schelten, die Mägde freischen, die Rellner die Regelung der Rechnungen bewirken. Selbst die Pferde, welche vor ber Thur warten, nehmen von Zeit zu Zeit durch langes Gewieher an der Unterhaltung Theil. Ihr könnt auch in einem kleinem Rabinet, am Ende des Saales, woselbst eine Wolke von Tabaksdampf fic an die Gardine lagert, fünf ober sechs Männer ober auch Frauen an einem Tische Karten spielen seben. Sie haben große Gläser Bier por sich und Pfeifen, die fie nur furze Zeit fortnehmen, um auszurufen: «cœur!» ober «carreau»! "Rönig" ober "Bube"! Bährend dieser Zeit geht der Wirth von einem Tische zum andern. reicht ben Bekannten die Sand, plaudert mit Diesem, nimmt eine Brife von Jenem und ift ftets eifrig, höflich, zuvorkommend, unterwürfig zu einem Epauletten=Träger ober einem Ordens=Inhaber, gewöhnlich aber verschieden, je nach bem Wein oder nach ben Speifen, die gewählt werden. Teniers würde sich voraussichtlich amüfiren, hier in diefer Atmosphäre von Rauch, auf der Grenze der beiben Bölter, in der Mitte dieser seltsamen Figuren zu sein, welche von Norden und von Westen kommen, der Gine mit einem Judenbart, der Andere mit einer Doctor-Verrude. Diejenigen jedoch, welche nicht den geistreichen und doch so wahren Binsel des flam-Ländischen Malers zu führen verstehen, werden gut thun, sich in den Winkel einer Stube zu begeben und geduldig zu warten, bis ein Mann in großen, mit Sporen versehenen Stiefeln sie benachrichtigen wird, daß der Wagen bereit steht."

Straßburg und Rehl find seit langer Zeit durch eine Brude verbunden, die gu Rriegszeiten öfters gerftort murde; die erfte Ermabnung einer folden in ben Annalen Strafburgs datirt bom Jahre 1333. Ein Batent vom Jahre 1393 in Betreff diefer Brude befindet fich im Anhange. Wegen bes Brudenzolls i war biefelbe ftets von großem Intereffe für den Handelsstand in beiben Orten. Als Strafburg feine Souveränität verlor, ging das Eigenthumsrecht an die Brude auf ben Staat über und damit auch die Einnahme an Zoll. Zu Rapo-Ieon's I. Zeit murbe eine Brude aus Holz über ben Rhein gebaut, bie ein mahres Meisterwert gewesen sein soll. Sie mar 395 Meter Iang und toftete mehr als eine Million Franten. Alls die zweite Invasion der Franzosen in Deutschland nach der Rückfehr Napoleon's von Elba fich vorbereitete, ließ Baden einen Theil der Brude gerftoren; der andere Theil hielt darauf nicht lange Stand. Die ftebende Gifenbahn-Brüde, welche 1858-61 auf gemeinschaftliche Rosten Frankreichs und Babens erbaut wurde, gehört zu ben bebeutenbsten Bauten biefer Art aus ber neueren Zeit\*. Bekanntlich wurde

Der Magistrat in Straßburg hatte 1686 eine Ordnung erlassen, (erneuert 1764) "nach welcher auf der Statt Straßburg Rhein-Bruden das Zoll und Brudengeld abgerichtet werden sollte:" Der berühmte Redner Mirabeau machte von der Tribüne der National-Bersammlung aus, dem Magistrat den Borwurf, daß derselbe die Juden, welche die Rheinbrüde passirten, unter die leblosen Sachen classisicirt habe. Der Maire Hermann in seinem erwähnten interessanten Werke (Notices historiques) meinte, diese Behauptung könne nur ein schlechter Witzein, da der Taris alphabetisch ausgestellt und auch die Christen besonders ausgesührt seien. Nichts destoweniger ist die Angade Mirabeau's richtig; die Christen hatten nach dem Taris 3, die Juden 4 Psenninge Brüdengeld zu entrichten und sind die Personen nicht abgesondert aufgesührt worden.

<sup>2</sup> M. L. Larchen erwähnt in seinem amusanten und geistvollen Buche Les Joueurs de mots », dem die ganze französische Breise Lob gespendet hat, eines Epigramms auf die Brüde von Rehl, das man dem Legendenschreiber a Monsieur On, den alle Welt versteht und Riemand kennt", zuschreibt und das so lautet:

<sup>&</sup>quot;(1858) - Man bat biefes Epigramm auf bie Brude von Rebl ge-

vor Beginn des Krieges ein Joch dieser Brücke auf badischer Seite gesprengt. Neben der Eisenbahnbrücke vermittelt eine Schiffbrücke den Berkehr der Personen und Fuhrwerke zwischen Straßburg und Kehl.

Im Zusammenhange mit den eingetretenen politischen Verhält= niffen war die Rheinschifffahrt immer mehr in Verfall gerathen, so daß der Nebenfluß, die III, für das Elsaß nachgerade wichtiger geworden war, als der Rhein selbst.

Im Hinblide darauf, daß die Schifffahrt auf dem Rhein voraussichtlich wieder größere Bedeutung gewinnen wird, möchte es angezeigt erscheinen, hier im Zusammenhange näher zu untersuchen, welche Ursachen es waren, die den Berfall der Schifffahrt vorbereiteten. Oben ist bereits angedeutet, daß die Stadt Straßburg ein Brückengeld erhob; außerdem besaß dieselbe das Recht, für alle Waaren, welche die Rheinbrücke passirten, einen Zoll zu erheben. Kaiser Maximilian hatte 1566 dieses Recht auch auf die Kinzig — am anderen User des Rheines, — die Il und die Breusch in einer Entsfernung von 2 Meilen ausgedehnt. Die Schiffsahrtsrechte waren sich während des 15. Jahrhunderts der Gegenstand langwährender Streitigkeiten der Städte Straßburg und Basel. In Breisach wurde

macht, die, wie man sich erinnern wird, von Frankreich und Deutsch= land auf gemeinschaftliche Kosten hergestellt ist:

Le pont fixe du Rhin sera bien fait, je crois, Car on a confié chaque œuvre aux plus habiles:

L'Allemagne fournit le bois,

La France se charge des piles.

<sup>(&</sup>quot;Frankreich liefert die Pfeiler" und auch "Frankreich theilt Schläge aus".) Man darf dabei nicht außer Acht lassen, daß Preußen uns das mals nöthigte, eine Ost=Armee zu bilden, denn es mobilisirte seine Landwehr, um den Uebertritt der Italiener nach Venetien zu verhins dern. Das ist geschichtlich."

Die Zeitschrift «Le Bibliographe alsacien » pro 1867, Arn. 7 u. 8, S. 176, welche dies mittheilt, sagte bereits dazu: "Sollte man denn uns heute noch nöthigen, Schläge auszutheilen?"

<sup>1</sup> HERMANN, notices historiques, dem ich im Wesentlichen gefolgt bin.

1424 ein Schiederichterliches Urtheil gefällt, bas ber Stadt Bafel freie Schiffsahrt unterhalb Straßburgs zusprach und damit die Interessen der letteren Stadt ungemein schädigte. Sie beklagte fic über Barteinahme ber betreffenden Schiederichter und verweigerte es, fich bem Urtheile berfelben zu unterwerfen. Neuen Bereinbarungen in den Jahren 1453 und 1477 folgten neue Streitigkeiten, die folieflich erft burch eine lette Convention vom 16. und 26. September 1711 vollständig ausgeglichen wurden 1. In dieser Convention murbe festgesett, daß die Bafeler fo lange das Recht ber Schifffahrt den Rhein hinab aufrecht erhalten durften, wie ihnen dies burch das schiedsrichterliche Urtheil vom Jahre 1424 jugesprochen war, bis die Schiffer Stragburgs burch urfundliche Documente ben Widerruf und die Vernichtung des gedachten Urtheils bewiefen haben murden. Andererseits wurde den Straßburger Schiffern das Recht zugestanden, in Bafel in jedem Jahre 500 Centner Baaren zu laden und ferner auch Baffagiere dafelbst aufzunehmen. Alle anderen Schiffsladungen bafelbft follten ben Bafelern Schiffern gufallen, bie fich aber ber Befrachtung ihrer Schiffe jenseits Stragburgs ganglich zu enthalten hatten. Auch bas Recht, ben Rhein aufwärts befrachtet zu befahren, follten bie Letteren nur haben, wenn bie Straßburger Schiffer ihre Zustimmung dazu gaben.

Auch mit der Stadt Breisach entstanden gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts Streitigleiten, die erst durch eine Convention von 1496 ausgeglichen wurden. Durch dieselben erhielten die Schiffer dieser Stadt das Recht, Personen jenseits Straßburgs zu befördern; sie waren jedoch verpflichtet, sich jeder Handelsschiffsahrt zu enthalten. Am Ansange des achtzehnten Jahrhunderts machte die Stadt Breisach Versuche, an der Handelsschiffsahrt Theil zu nehmen, indem sie behauptete, ein Recht dazu aus den inzwischen abgeschlossenen Friedens-Verträgen herleiten zu können. In Straßburg gab man jedoch

<sup>1</sup> Wie grokartig die Schifffahrt der Stadt Rasel war, erhellt daraus, daß die Baseler Randwirter im Jahre 1670 allein 359 Schiffe auf dem Rhein besaßen, die lediglich im Dienste dieses Gewerbes standen (Emsminghaus, schweizerische Boltswirthschaft, Wd. 1, S. 265.)

in dieser Beziehung nicht nach, und schließlich trat Breisach von seinen Ansprüchen zurück. Wie Hermann 1 erwähnt, ließ Kaiser Joseph II., der das Recht der deutschen Stadt Breisach wahren wollte, 1775 ein Schiff ausrüsten, das die Kaiserliche Flagge trug. Das Schiff passirte die Brücke bei Straßburg; ein Kanonenschuß aus dem Fort Louis 2 nöthigte jedoch dasselbe, anzuhalten und sich zusrückzuziehen.

Bas die Schifffahrt den Rhein abwärts anbetrifft, so fuhren die Schiffer Strafburgs nicht nur nach Maing, sondern häufig nach Röln, felbst bisweilen nach Holland, um Waaren dorthin zu schaffen ober von bort zu holen. Die Schiffer von Mainz hatten fich langere Zeit mit kleinen Fahrten auf dem Rhein begnügt. Im Jahre 1651 stellte jedoch der Kurfürst Johann Philipp von Mainz, der seine im dreißigjährigen Ariege zerstörte Hauptstadt gerne heben wollte, das der Stadt im Jahre 1486 vom Kaiser Mazimilian verliehene Stapelrecht wieder her. Der Kurfürst ordnete an, daß sämmtliche Baaren, welche in Mainz vom Main ober von den unteren Theilen bes Rheines eintrafen, nur von Schiffern aus Mainz weitergeführt werden durften. Die Reklamationen der benachbarten Bischöfe und Städte brachten ihn nicht von seinem Beschluffe ab. Gleichwohl begunstigte ber Aurfürst die Schiffer Strafburgs, indem er bestimmte daß fie allein das Recht haben sollten, Waaren nach Schwaben, dem Elsaß, der Schweiz und der Franche-Comté zu befördern. In Folge fortgesetter Rlagen der benachbarten Staaten, welche eifer= füchtig wegen dieser Bevorzugung waren und aus Anlaß häufiger Uebertretungen ber erlaffenen Borfchriften Seitens ber Schiffer Strafburgs tam es, daß lettere nach und nach weniger begünstigt wurden. Nach verschiedenen unfruchtbaren Unterhandlungen, veran= laßte der Kurfürst Anselm, indem er von der Verwirrung Nugen aog, in der Strafburg fich 1681 befand, mit beren Abgeordneten am 24. Mai besselben Jahres eine Uebereinkunft zu unterzeichnen, durch

<sup>1 21.</sup> p. D.

<sup>2</sup> Das Fort existirt nicht mehr.

welche festgesett murbe, daß die Schiffer von Maing das Recht haben follten, mahrend bes gangen Jahres bis nach Strafburg hinauf gu fegeln, diejenigen von Stragburg jedoch nur bei ber Rudfahrt von Maing, mahrend ber Dauer von zwei Wochen vor und nach den beiden Frankfurter Meffen, - im Gangen alfo 6 Bochen gur Zeit ber Meffen, - eine Ladung und zwar gemeinsam mit ben Schiffern von Mainz, aufnehmen durften. Der Magiftrat von Stragburg behauptete zwar beharrlich, diese Uebereinfunft nicht ratificirt zu haben: ber Rurfarft hielt jedoch an den Bestimmungen derfelben fest und bie Angelegenheit blieb bis zur Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts in diesem Zustande. Nun verlangte ber Rurfürst von Baiern für seine Schiffer in der Pfalz ebenfalls einen Theil der Schifffahrt auf bem Rheine. Da berfelbe von Strafburg nichts erlangen tonnte. mandte er fich an den Rurfürften von Maing, der durch eine Convention am 10. Rebruar 1749 ihm die Hälfte ber fo lange von den Mainzern wahrgenommenen Schifffahrt abtrat. Der Magistrat in Strafburg, ber die Rechte ber Stadt durch diefe neue Theilung beeinträchtigt sab, wandte sich nunmehr an die französische Regierung, welche, nachdem Unterhandlungen mit den betheiligten Sofen gepflogen worden waren, im Jahre 1751 je einen Bertrag mit den beiden Kurfürsten abichloß. Der Bertrag mit dem Aurfürsten von Baiern sicherte ben Schiffern ber Pfalz ben Genuß ber Hälfte ber Schiffsahrt von Mainz nach Straßburg und zwar abwechselnd mahrend des gangen Jahres mit den Schiffern von Maing. Der Vertrag mit dem Kurfürsten von Mainz stellte Folgendes fest: bas Recht für die Schiffer von Strafburg, Baffagiere mit ihrem Bepad von bort nach Köln zu beförbern, die Bleichstellung ber Bölle für alle betheiligten Barteien, die Berpflichtung für die Schiffer von Daing und ber Pfalg, fich feiner anberen Steuerleute, Schiffer und Schiffsleute als berjenigen Stragburgs bei ber Gabrt babin zu bedienen, endlich den Borbehalt für den Rurfürften von Dlaing, davon zu (Bunften ber Strafburger abzusehen, wie dies auch icon früher gegolten hatte. Gleichzeitig tam man überein, fic bie Hand zu bieten, damit die Schifffahrt nach Straßburg binauf

von Niemandem abgeändert werde, so daß weder eine Fortsührung, noch eine Vertheilung der Waaren stattsände. Der Kursürst von Mainz stimmte auch darin zu, daß die Schiffer aus Straßburg beim Hineinsahren in den Main, um nach Franksurz zu gelangen, keine Zahlung zu leisten, und auch das Recht wie auch die Wahl hätten, ihre Schiffe an die Barken der Mainzer, welche gewöhnlich von Mainz nach Franksurt hinaufgingen, zu besestigen oder sich wegen des Transports mit den Steuerleuten von Mainz zu verstänzbigen. Endlich wurde auch bewilligt, daß die Stapel-Abgabe, "Ueberzicklag" genannt, in einer Summe entrichtet werde. Es muß dabei erwähnt werden, daß der Magistrat in Straßburg das Recht auszübte, die Frachtpreise seitzgesen und daß sämmtliche Schiffer verzpslichtet waren, sich diesen Festsegungen zu unterwersen.

Im Jahre 1791 war ein Büchlein erschienen, welches folgenden Titel führt: "Fracht=Büchlein de Anno 1731, den 27. Augusti 1731 wurde ben Gnädigen Herren den Fünffzehen Erkandt, daß es ben der hierin bemelten Fracht biß auff anderwärtig Verordnung gelassen und selbige auff diesen Fuß denen Schifssichen (sic!) bezahlt werden solle. Strasburg, gedruckt ben Simon Kürßner. Cancellen Buchdrucker." In diesem Büchlein, von dem ein Exemplar in dem Straßburger Stadt-Archiv ausbewahrt ist, besinden sich mehrere Abetheilungen und darunter die verschiedenen Waaren nehst den dafür zu entrichtenden Frachtpreisen; auszüglich gebe ich aus denselben nachestehende:

| Ma ch | Frankfuri | 211 8601       |
|-------|-----------|----------------|
| nuu   | Meantine  | . ત્રા શ્વાપા. |

1 Fuber Brandenwein .

| 1 Fuder ?                       | Bein .  | ·     |     |              |     |     |      |            | 22  | ેં€ા.  | 5 β.    |     |
|---------------------------------|---------|-------|-----|--------------|-----|-----|------|------------|-----|--------|---------|-----|
| 1 Fuber (                       | Fifig . |       |     |              |     |     |      |            | 22  | ુકા.   | 5 β.    |     |
|                                 | N       | ach : | M a | ŋnţ          | 3 U | Ţ   | h a  | 1:         |     |        |         |     |
| 1 Fuber 2                       | Brander | ıweiı | ι.  |              |     |     |      |            | 24  | FI.    |         |     |
| 1 Fuder !                       | Wein .  |       |     |              |     |     |      |            | 19  | ેં€ી.  | 5 β.    |     |
| 1 Fuder (                       | Fisig . |       |     |              |     |     |      |            | 19  | ર્જીી. | 5 β.    |     |
| Rach Spener und Retsch zu Thal: |         |       |     |              |     |     |      |            |     |        |         |     |
| 1 Ctr. Le                       | inwanb  | t, B  | aun | töhl 1       | ınd | ber | :gle | iфe        | n 6 | ß. 8   | 3 Pf.   | 2C. |
| Nach S                          | andho   | ffen  | , D | <b>lan</b> r | he  | im  | un   | <b>b</b> 2 | Bo: | r m l  | )\$ ₹C. |     |
|                                 |         |       |     |              |     |     |      |            |     | _      |         |     |

Die französische Gesetzgebung war dem Personenverkehr auf dem Wasserwege im Allgemeinen nicht günstig. So war unterm 15. April 1746 eine Verordnung ergangen, wonach die Schiffer in denjenigen Städten, in welchen Postanstalten sich befanden, keine Person, die mit der Post eingetrossen war, welchen Standes sie auch sein mochte, aufnehmen durften, ohne dem Posthalter (Postmeister) der gedachten Stadt den Betrag von 3 Livres zu entrichten. Der Zunstmeister der Straßburger Schiffer, der sich über Bedrückung seines Gewerbes bestagte, hob in seiner Beschwerde vergebens hervor, daß die Schifferzunst Jahrhunderte lang ausgedehnte Freiheiten Vesessen gleichgestellt werden könnte 1.

Wie oben erwähnt, hatten die vertragschließenden Theile sich im Jahre 1751 dahin verständigt, daß sie sich zur Aufrechterhaltung des früheren Zustandes bezüglich der Schiffsahrt, den Rhein nach Straßburg auswärts, die Hand bieten wollten. Dies wurde auch dis 1771 beobachtet. Der Zustand der Angelegenheit änderte sich jeboch, als die Martgrafschaften von Baden Baden und Baden-Durlach vereinigt wurden. Bisher hatten die Schiffer dieser Staaten auf dem Rheine nur Produkte ihres Landes verfrachtet, was ihnen gestattet war; jest jedoch singen sie einen Schmuggelhandel an, indem sie Waaren von verschiedenen Orten des Nieder-Rheins auf ihre Schiffe luden und nach dem anderen Ufer schafften, von wo sie dieselben per Achse nach der Schweiz und anderswohin, unter Ausnutzung der von den deutschen Staaten gewährten Zollbegünsstigungen, besörderten. Diese widerrechtliche Schiffsahrt, meint Hermann\*, nahm in jedem Jahre größere Dimensionen an, und die

Bon Frantfurt ju Berg:

<sup>1</sup> Ctr. Robe Sauth und Woll . . . . 1 Fl. 8 f. 2c. Bon Mannt zu Berg:

<sup>1</sup> Ctr. Robe Sauth und Woll . . . . 1 Fl. 6 ft. 4 Pf. ec. Bon Wormbs ju Berg ec. ec.

<sup>1</sup> Strafburger Stadt-Archiv.

HERMANN, a. o. D.

Revolution trat ein, bevor dieser Mißbrauch beseitigt war. Die Ariegsereignisse unterbrachen seitbem mehrsach die Handelsschiffsahrt auf dem Rhein. Im Jahre IV der Republik (1796) wurde ein Friedensvertrag zwischen Frankreich und dem Markgrafen von Baden geschlossen, in welchem im Artikel XI vorgesehen war, daß die Schiffsahrt auf dem Rhein sortan für alle Bürger und Unterthanen beider Mächte frei sein sollte.

Auf diese Weise haben das Esaß und insbesondere die Stadt Straßburg, nicht ohne Nachtheil für den Wohlstand der früheren Zeit, ihre auf dem Rhein dis Mainz fast ausschließlich betriebene Schiffsahrt eingebüßt. Die Straßburger Schifferzunst, welche noch im Jahre 1789 aus 24 Schiffern (Meistern), "welche den Umgang der Ordinari-Rheinreise hatten", 5 Schiffseuten "mit dem Umgang der Nebenreisen", 11 Schiffsauern, 20 Steuerseuten nehst 40 Viecarien und 51 Schiffseuten, "die nicht im Umgang waren oder das Handwerf noch nicht hatten", bestand i, verlor mehr und mehr ihre Bedeutung. In den Revolutions= und in den Napoleonischen Ariegen traten viele Schiffer in das Heer und bildeten besondere Pontonnier-Compagnien, die sich längs des Rheins retrutirten und in Straßburg ihr Depot hatten.

Die Schifffahrt auf dem Rhein, welche während der Continentalssperre, selbst auf dem elsässsichen User, trot aller entgegenstehender Hondernisse, nochmals eine gewisse Lebhaftigkeit annahm, wurde durch die Verträge von 1815 frei erklärt. Die schwebenden Unterhandlungen, welche die Ausübung dieser freien Schiffsahrt regeln sollten, sührten längere Zeit zu keinem Resultat. Erst im Jahre 1831 kam das Rheinschiffssahrt = Reglement zu Stande. Der Hafen von Straßburg wurde als Freihasen erklärt. Die rheinische (kölnische) Dampsschiffssahrts=Gesellschaft, welche 1827 ihre Fahrten auf dem Mittelrheine zwischen Köln und Mainz begonnen hatte, dehnte 1832 ihren regelmäßigen Dienst dis Straßburg aus. Eine andere Gesellschaft, die in Basel ihren Siz hatte,

<sup>1</sup> Beit, a. o. D.

fuhr amifden Bafel und Maing: ihre ichnellfahrenben Schiffe, melde Bersonen auch nach und von Strafburg beförderten, hatte fie bie "Abler des Oberrheins" genannt. Diefe Gefellichaft. "Abler-Gesellicaft" gebeißen, welche mit ber Duffelborfer in Verbindung ftand, ließ von Maing die Nacht durch nach Stragburg, in anderer Richtung am Tage fahren, während die fcnellften Schiffe ber Rölner Gesellschaft zu Thal in einem Tage von Strafburg nach Maing fuhren, ju Berg die Nachtzeit auf ber Strede von Rannheim nach Stragburg benutten. Im Jahre 1842 entrichtete man für einen Blat in ber großen Cajute (Salon) von Roln nach Rehl (Strafburg) 9 Thir. 20 Sgr., für einen folden in ber Borfajute 5 Thir. 20 Sgr. In Folge ber zunehmenden Confurrenz ber Eisenbahnen mußte zunächst die Bafeler, alsdann die Rolnische Dampfidifffahrts - Gesellicaft, welche fich mit ber Duffelborfer aur Röln-Duffelborfer-Gesellschaft vereinigt hatte, im Jahre 1855 ibren Betrieb einftellen.

Der Zustand der Schiffsahrt auf der Mosel entsprach in den letzten Jahren nicht den Ansorderungen, welche der Handelsstand zu machen berechtigt war. Die Regierung sah dies ein, denn sie ließ Vorarbeiten zur Canalisation des Flusses, von der Mündung des Marne-Rhein-Kanals bei Frouard bis nach Diedenhosen, auf einer Strede von 90 Kilometern, ausssühren. Die prosettierten Arbeiten wurden durch das Dekret vom 10. April 1867 als im allgemeinen Ruten liegend erklärt und in den Jahren 1868 und 1869 begonnen. Am Schlusse des Jahres 1869 waren die Arbeiten zwischen Frouard und Ars an der Mosel schon ziemlich weit vorgeschritten.

Große Verdienste hat sich die französische Regierung um bas Land durch die Herstellung trefflicher Ranale erworben; vermittelft berfelben gelang es, das Elsaß in die innigste Verbindung mit ben übrigen Provinzen Frantreichs zu bringen. Gine seltene Gunft ber Bobengestaltung gestattete nämlich, durch zwei Gebirgslücken bin-

<sup>1</sup> SAUER, a. v. D.

durch, Kanäle vom Rhein nach dem Rhone und vom Rhein nach der Marne herzustellen. Durch diese Kanäle wurde zugleich den Schiffern ein gewisser Ersat für die dem Verfall entgegengehende Rheinsschifffahrt gewährt.

Der Rhone=Rhein=Ranal ift für das Elfaß, gleichwie auch für die füdlichen Provinzen Frankreichs und die angrenzenden Länber, von großer Wichtigkeit, ba er vermittelst der beiden großen, in ber Schweiz entspringenden Ströme, die nach entgegengesetten Rich= tungen hin fließen, das Mittelländische Meer mit der Nordsee verbindet. Unter Ludwig XV. und Ludwig XVI. wurden die Borarbeiten zu diesem Ranal von dem General Lachiche und dem General= Inspektor der Brücken und Chausseen Bertrand, begonnen. 1792 gewährte der Staat eine Summe von 25,000 Franken behufs Aufnahme eines Bland: die Ingenieure Carvaignac und Tournel wurden mit der Fortsetzung der Arbeiten im Elsaß beauftragt. Die Chre des Anfanges der Ausführung des Kanals gebührt jedoch Napoleon I. mahrend der erften Jahre feiner Regierung. Es fehlte damals fehr an ben erforderlichen Arbeitern zur Ausführung biefer toloffalen Unternehmung, da ein großer Theil der rüftigeren Bevöl= terung die Waffen trug. Man nahm deshalb zu dem Mittel seine Zuflucht, alle spanischen Kriegsgefangenen an den Rhone und den Rhein au beordern, und fortan sah man Tausende berselben an dem Werte arbeiten, das ihr Heimatsland auf dem Wafferwege mit der Nordfee verbinden follte. Es kamen nun die für Frankreich unheilvollen Jahre 1812 bis 1815; in Folge beffen blieben die Ranal=Arbeiten bis aum Jahre 1821 liegen, bis die drei Deputirten des Nieder-Rheins. Humann, Morent Saglio und Renouard de Buffiere der Regierung einen Vorschuß von 10 Millionen Franken behufs der vollständigen Vollendung des Kanals Napoleon, der vor 1814-30 auch Canal Monfieur genannt wurde, anboten. Dies Anerbieten wurde durch das Gesetz vom 5. August 1821 angenommen und nunmehr die Arbeiten weitergeführt. 1828 konnte bereits ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spindler, a. o. D.

Theil des Kanals der Schifffahrt übergeben werden, der im Ganzen einen Rostenaufwand von 28,249,562 Franken veranlaßt hat. Der Ranal ift 42 Meilen, 6925 Meter lang, woran 171/. Meilen auf bas Elfaß kommen. Derfelbe beginnt zu St. Symphorien in der Saone. 219 Kilometer oberhalb Lyon, folgt bem Doubs, geht bei Balbieu über die Wasserscheibe — 340 Meter hoch — kommt in das Ilthal und zieht sich alsdann, im Ganzen parallel mit ber 311 und bem Rheine, bis nach Strafburg, wo er unmittelbar oberhalb der Stabt in die Il mundet. Die haupthafenplage im Elfaß daran find: Mülhausen, Neubreisach, Markolsbeim, Sundhausen, Boofzheim, Rraft, Illfirch-Grafenstaden und Strafburg. Der Ranal verbinbet nicht nur das Mittelmeer mit ber Nordsee, sondern burch benjenigen von Burgund, hat Straßburg eine schiffbare Verbindung mit Bordeaux, Nantes, Paris und Le Havre, jenseits des Rhein-Marne-Ranals, erlangt. Un die Schifffahrt auf diefer großartigen Bafferftrage tnüpft sich ber Name eines Mitgliedes ber Stragburger Schiffergunft, bes Schiffers Johann Jatob Jung; er war nämlich ber Erfte, welcher im Jahre 1834 eine Reise auf Diesem Bafferwege von Stragburg nach Lyon ausführte, jugleich ift er auch der Erfte gewesen, ber mit seinem Schiff in Baris erschien '. In Berbindung mit bem Rhone-Rhein-Ranal fteht ber 3meig-Ranal von Siningen, 3 Meilen 5600 Meter lang, ber fich aus bem Rheine bei Hüningen abzweigt und in ben Rhone=Rhein=Kanal, 4 Kilometer unterhalb Mülhaufen, mundet. Der Ranal von Colmar verbindet Colmax mit der Ill und dem Rhone-Rhein-Kanal und ift 13,6 Rilometer lang. In den Jahren 1863 bis 1868 war die Baarenbewegung auf dem Rhone-Rhein-Kanal folgende:

1863 . . 246,362 Etr. 1866 . . 207,393 Etr. 1864 . . 191,854 " 1867 . . 181,818 " 1865 . . 210,568 " 1868 . . 264,083 "

Die Einnahme aus ben Schifffahrts-Abgaben betrug im Jahre 1867 192,392, im Jahre 1868 263,076 Franken.

Der Marne-Rhein-Ranal verbindet die Seine mit bem

<sup>1</sup> PITON, a. o. D.

Rhein, Baris und Le Havre mit Straßburg und ermöglicht die Schifffahrt von dem Westen nach dem Osten Frankreichs und dem Elfaß. Die Vorarbeiten zu diesem Kanal wurden 1827 für Rechnung einer Actien-Gesellschaft burch ben Ingenieur Briffon bewirft: die Eröffnung für die Schifffahrt erfolgte zwischen Bitry und Nanch 1851, zwischen Nanch und Straßburg 1853. Die Länge des Ranals beträgt 42 Meilen, 4855 Meter, wovon auf das Reichsland 13 2/x Meilen kommen. Er beginnt bei Bitry-le-Français, an einem Seiten-Kanal der Marne, berührt Toul und Nancy, tritt in Lothringen ein bei Garde am Sanon, durchbricht die Wasserscheide ber Bogesen bei bem Tunnel von Arzweiler, führt bei Zabern vorbei und mündet 2 Kilometer unterhalb Strafburgs in die II. Der Ranal, dessen Gesammtkosten 7,188,927 Franken betrugen, hatte ben 3med, nicht nur ben von ihm durchschnittenen Provinzen einen Absahweg zu gewähren, sondern auch einen größern Theil des Waaren=Transits anzuziehen, der vom Ocean nach Süddeutsch= land und der Schweiz geht. Man glaubte, daß dieses Resultat zu erreichen sein werbe, weil die von Amsterdam oder Rotterdam abgefandten Waaren mehr Zeit brauchen, ihren Bestimmungsort zu erreichen und babei boch größere Rosten verursachen, als auf biesem Wege durch Frankreich. In den nachbezeichneten Jahren wurden befördert:

| Zwischen Nancy und Straßburg: | 1867         | 1868      |              |  |
|-------------------------------|--------------|-----------|--------------|--|
| a) von ber Marne jum Rhein    |              |           | 285,516 Ctr. |  |
| b) von dem Rhein zur Marne    | •            | 102,575 " | 119,001 "    |  |
| zusammen                      | 312,977 Ctr. | 404,517 " |              |  |

Im Zusammenhang mit dem Rhone-Rhein-Kanal ging man auch damit vor, die FII theilweise zu kanalisiren. Dies geschah auf Grund eines Gesehes vom 30. Juli 1835, welches einen Betrag von 1,400,000 Franken aussehte zur Berbesserung der Schiffschrt der II zwischen dem Eintritt des Rhone-Rhein-Kanals in den Fluß und seiner Mündung in den Rhein auf einer Länge von 23,800 Metern. Man erkannte jedoch bald, daß anstatt die II bis an ihre Mündung in den Rhein zu kanalisiren, es vortheilhafter sein werde,

bieselbe mit dem Rhein durch einen Kanal von ungefähr 2 Kilometern Länge unterhalb Straßburgs zu verbinden und nur die Il bis zu diesem Punkte zu kanalisiren. In diesem Sinne wurden die projectirten Arbeiten befinitiv ausgeführt. Sämmtliche Arbeiten waren 1841 beendet; es beliesen sich die Ausgaben auf 2,500,000 Franken, wovon ungefähr 1,400,000 Franken allein für die Herstellung des Kanals von der All zum Rhein.

Die Dampf-Remorqueure, welche auf dem Rhein die bemasteten Schiffe schleppen, bleiben außerhalb des Ill-Rhein-Kanals, da die Schleusen nicht groß genug sind, um sie aufzunehmen; die Schiffe werden meistens durch Pferde dis zum Hasenplaße gezogen. Die Dimenstonen der meisten Schiffe, welche die Kanale besahren, sind gewöhnlich 5 Meter 60 Cent. breit und 35 Meter lang; die mittlere Ladung der bemasteten Schiffe, welche in die Ill eintreten, ist 100 Tonnen. Die Ladung der größten Schiffe — bis zu 280 Tonnen, — welche die Schleuse nicht passiren können, wird am Eintritt des Kanals in den Rhein auf kleinere Schiffe übergeladen.

Der Breusch-Ranal fängt bei Sulzbad in der Nähe von Molsheim an und endet in der III, stromauswärts von Straßburg; berselbe wurde 1682 durch Marschall Bauban hergestellt und war ursprünglich nur zum Transport der Steine und Bau-Materialien bestimmt, welche aus den Steinbrüchen von Sulz und Wolzheim tamen, um zu den Fortisications-Arbeiten in der Citadelle von Straßburg verwendet zu werden, ist demnächst aber dem Handel überwiesen worden. Er ist 19,78 Kilometer lang, seine Dimenstonen gestatten jedoch nicht die Besahrung mit Schissen mittleren Kalibers, wie die der größeren Kanäle. Im Jahre 1868 gingen auf diesem Kanal, der 11 Schleusen hat, im Ganzen 872 beladene Schisse und 99 Holzstöße von 35,095 Tonnen Gehalt; der Werth der Waaren betrug 1,959,000 Franken. Die Schisssahrts-Gebühren betrugen in demselben Jahre 733 Franken.

<sup>&#</sup>x27;Der verstorbene Archivar Ludwig Schneegans (Strafburgifche Geschichten, Sagen zc.) hat inbessen nachgewiesen, bas ber Ursprung bes Breusch-Ranals bereits bis jum Jahre 1402 hinaufreicht.

Die Herstellung bes Saartohlen-Ranals murbe ichon 1806 von Napoleon I. begonnen; derfelbe gedieh jedoch nicht bis zur Brauchbarkeit. Frankreich übernahm in Folge eines Vertrages vom 4. April 1861 die Herstellung eines Ranals von der Grenze bis aum Marne-Rhein-Ranal behufs der erleichterten Abfuhr der Steintoblen aus bem Saarbruder Revier, wogegen Breußen fich zur Ranalifirung der Saar auf seinem Gebiete verpflichtete. Im Frühjahr 1862 begann ber Bau und fonnte der Ranal der Schifffahrt im Mai 1866 übergeben werden. Derfelbe ift im Ganzen 75 Rilome= ter 608 Meter lang und hat 30 Schleusen. Die Schiffe haben ge= wöhnlich 3000 Centner Tragfähigkeit, einzelne über 4000. Am eigentlichen Ranal liegen 7 Safen. Die hauptfächlichsten Frachten find aufsteigend die Saarbrücker Rohlen, absteigend Mineralien und Bau-Materialien aus dem Meurthe-Departement. 3m Jahre 1867 betrug der Gehalt der Schiffe 472,991 Tonnen, im Jahre 1868, 579.573 Tonnnen.

Die nachstehenden Angaben zeigen, in welchen Quantitäten die Industrie die Saarkohlen im Jahre 1868 benutzte:

| Der Theil des | Ranals v  | on  | ber | M | arn | ie 31 | um | Rh | ein | 14,329  | Tonnen |
|---------------|-----------|-----|-----|---|-----|-------|----|----|-----|---------|--------|
| Zabern und U  | mgebung   |     |     |   |     |       |    | •  |     | 3,892   | ,,     |
| Straßburg     | ,,        |     |     |   |     |       |    |    |     | 93,236  | "      |
| Colmar        | "         |     |     |   |     |       |    |    |     | 42,512  | " ~    |
| Mülhausen     | "         |     |     |   |     |       |    |    |     | 127,408 | "      |
| Bajel .       | ,,        |     |     |   |     |       |    |    |     | 26,981  | ,,     |
| Befançon und  | Montbé    | lia | rb  |   |     |       |    |    |     | 5,979   | ,,     |
| Nancy, Mouff  | en für Di | eu  | ıze |   |     |       |    |    |     | 26.854  | ,,     |

Eine Urkunde aus jener Zeit, abgedruckt im Anhange, bezeugt nämlich, daß Bischof Wilhelm von Diest denselben, gemeinsam mit der Stadt Straßburg, aussühren und "die Brüsche verig machen" ließ, "daß man mit flößen, schiffen vnd andern dingen, vffe vnd abe faren müge". Der Kanal scheint aber so sehr in Verfall gerathen zu sein, daß die im Jahre 1682 begonnenen und nach großem Maßstade ausgesührten Arbeiten einer gänzlichen Erneuerung desselben gleichtamen. So erklärt es sich auch ganz einsach, wie es geschah, daß dieses Neubaushalber, der ältere, ursprüngliche Bau in den Hintergrund trat und sogar dessen Andenken meist gänzlich verwischt wurde.

bie übrigen wurden in's Innere Frankreichs geführt. Die Fracht betrug im bezeichneten Jahre 0 Fr. 019 Cent. pro Tonne und Kilometer. Man kann mit Sicherheit annehmen, daß dieselbe sich künftig noch ermäßigen wird.

Der mittlere Preis stellte fich im Jahre 1868 wie folgt:

## 1) per Gifenbahn.

| pon | Saarbrück | nach | Mülhausen   |     |      |      |                 |     |      | 14 | Fr. | 39 | ℧. |
|-----|-----------|------|-------------|-----|------|------|-----------------|-----|------|----|-----|----|----|
| "   | "         | 11   | Colmar      |     | •    |      | •               |     | •    | 12 | 11  | 94 | ** |
| "   | P         | "    | Straßburg   |     | •    |      | •               | •   |      | 10 |     | 74 | *  |
| "   | "         |      | Zabern      | •   | •    | ٠    |                 | •   | •    | 10 | 17  | 29 | 87 |
| "   | **        | ••   | Moussey     | •   | •    | •    | •               | •   | •    | 8  | n   | 69 |    |
|     | 2) per A  | anal | incl. der S | hif | ffal | jrts | 3= <b>&amp;</b> | ebi | ihre | n. |     |    |    |
| pon | Saarbrück | паф  | Mülhausen   |     |      |      |                 |     |      | 5  | Fr. | 87 | €. |
| "   | "         | "    | Colmar .    |     |      |      |                 |     |      | 4  | "   | 92 |    |
| "   | "         | "    | Straßburg   |     |      |      |                 |     |      | 4  | ,,  | 02 |    |
| "   | "         | "    |             |     |      |      |                 |     |      | 3  | "   | 34 | *  |
| "   | "         | "    | Moussey .   |     | •    |      |                 |     |      | 2  | ,,  | 89 | *  |

Der Kanal von Colmar ist 13 Kilometer lang und verbinbet den Rhone-Rhein-Kanal von Künheim ab mit Colmar und der II.

Der Salinen-Ranal verbindet Dieuze an der Seille mit Saaralbe; er ift 4 7/8 Meilen lang.

Bisher bestand, zum Theil innerhalb der Stadt Straßburg, ein Neiner Kanal von der III nach dem Rhein, der ehemals ein natürlicher Arm der III war, dessen sie Fischer bedienten. 1576 kamen die Züricher mit ihrem heißen Brei auf diesem Kanal an, der innerhalb der Stadt jest übermauert ist.

<sup>1</sup> Reuerdings ist die an der Stelle des Canals entstandene Straße "die Züricher-Straße" wohl zum Andenken an die Fahrt der Züricher genannt worden.

Bobmer giebt in einer Sammlung, die in den Jahren 1740—44 erschien, solgende Standrede, welche die Schiffer aus Zürich im Jahre 1576 an den Rhein gehalten haben sollen: "O Rhein, diene du uns nun mit deinem hellen Flusse zur Bedürfniß. Laß uns deiner Gunst genießen, dieweil du doch bei uns entspringest, am Bogelberg bei den Luchtmanen im Rheinzierland, von alten Ahnen; und wir dein Thal, dadurch du rinnst, mit Feldbau den schönsten Diensten auszieren.

Die Bewegung der Schifffahrt in dem Theile der kanalisiten II, zwischen dem Rhone-Rhein-Kanal und der Mündung des Kanals von der II zum Rhein und von der Marne zum Rheih in der Nähe Straßburgs ist einigermaßen verwicklt. Es kommt dies daher, daß hier der Rhone-Rhein-Kanal, der Kanal der Breusch und der II-Kanal, der Kanal von der Marne zum Rhein mit demjenigen des Saarkohlen-Kanals, dem Kanal von Ruprechtsau — aus der II nach dem Rhein — und der unteren II zusammenstoßen. Alle diese Schiffsahrtswege stehen unter sich und mit Straßburg in Verbindung, welche entweder durch einsachen Uebergang, durch Ueberladung von einem auf das andere Schiff oder durch Lösschen der Ladung in den Hafenpläßen herzustellen ist.

Während der Verkehr im Lande durch Wasserstraßen, sowie durch gute Landstraßen sehr erleichtert war — nur die Aushebung der Schiffsahrts-Abgaben konnten die Bewohner von der Regierung nicht erreichen — erfreuten die Handelsbeziehungen mit den an-

Schalte dieses Waagschifftein nach seinem Begehren; wir wollen's dir doch verehren; leite es nach Straßburg, davor du doch gerne und mit Gierde lausst, weil es deinen Strom wie ein Gestein im Ringe versetz, zieret und ergößet."

Diese Rede findet sich übrigens ziemlich wörtlich in dem "Glückhafft Schiff" von Fischart. Es verbient ber Ermahnung, bag ber Thurm an der III, in dessen Rabe die Züricher anlegten, in diesem Jahre, auf Beranlassung des Besitzers, abgetragen worden ist; mit demselben ist bas lette Wahrzeichen an die gedachte Fahrt verschwunden. Jest ift nur noch ein Saus am alten Weinmarkt - bas Spener-Bab, an ber entgegengesetten Seite ber Stabt - vorhanden, bas die Erinnerung an die Fahrt der Züricher aufrecht erhalt, weil es damals erbaut wurde und eine darauf bezügliche Tafel von Stein mit folgenden Worten trägt: "Das havs stot in Gotes hant und ist im Spirbad gnent, bo die Wand mit Ovabersteinen gmacht war, zalt man 1576, in der Rit was es volent, do die schwitzer von Rirch gnent. Fvoren in eim Dag berab mit Swalt, brachten mit inen ein hirfen in rechter gftalt, ber war noch warm und sies, do zv Strosborg war das schiesen. Das jag ich onvermesen of der nivrrer Stob war der gegesen. Die geschrift ift boran gemacht, wer do fir get das er bedracht, wan das schiefen ward polent, domit bring ich ben Rimen zom End."

grenzenden Ländern sich nicht der gleichen Fürsorge der Regierung. Für Straßburgs Handel, der ehemals so blühend war, wurden die Gesetze vom Jahre 1816, welche die Einsuhr der Colonial-Waaren über die Landgrenzen verboten, und diesenigen vom Jahre 1822, welche von harten Repressalien Seitens der deutschen Staaten begleitet waren, verhängnisvoll. Nach und nach verließen viele bedeutende Handelsssirmen die Stadt, ohne daß an deren Stelle andere traten. Der Deputirte des Niederrheins und bekannte Schriftsteller Benjamin Constant gab im Jahre 1828 den Klagen der Elsässer über die französische Handelspolitik? in einer in der Deputirten-Kammer in Paris gehaltenen Rede? energischen Ausdruck. Derselbe sagte:

"Meine Herren, als das Elsaß mit Frankreich vereinigt wurde, nahm dessen Hauptstadt, nahm Straßburg, eine vorzügliche Stelle unter den freien Reichsstädten ein. Diese Stadt besaß Rechte, Privilegien, Befreiung von Abgaben; diese Befreiung von Abgaben wurde ihr zugesichert: sie hatte wahrlich gerechte Ansprüche darauf. Als Sammelplaß der aufgeklärtesten und gewerbsamsten Menschen, einer tapfern, thätigen, arbeitsamen und unterrichteten Bevöllerung,

<sup>1</sup> Jules S., a. o. D.

Der frühere Maire Hermann in Straßburg bestätigt die schäblichen Wirtungen der französischen Handelspolitit, wenn er 1819 schrieb: "Der berühmte Hogarth, der durch seine Carricaturen die Sitten zu richten verstand, zeichnete auf die Deffnung einer Spardüchse ein sehr wohl erhaltenes Spinnengewebe, um damit anzudeuten, daß nichts hineingelegt worden sei. Ich, der in der Rähe des Kaushauses wohne, sehe in diesem Augenblicke und seit zwei Tagen (im Juli obigen Jahres) die benachdarten Quais an diesem Gebäude, an denen die Waaren ankommen oder vielmehr ankommen sollten, mit Gras bedeckt, um es zu Heu tro dnen zu lassen. Weder ein Wagen noch ein Karren bringt diesen grünen Teppich in Unordnung. Seit sehr Langer Zeit ist nämlich unser Kaushaus beinahe veröbet." Hermann, a. o. D.

<sup>3</sup> Reben und Meinungen ber Deputirten bes Rieberrheinischen Despartements. Session vom Jahr 1828, aus bem Frangofischen übersetzt von Ehrenfried Stöber. Strafburg, Schuler.

bie schäthare Eigenschaften zweier berühmter Nationen vereinte, als Mittelpunkt des Wohlstandes, von welchem die Ausklärung ausging, war diese Stadt ein ungeheurer Zuwachs für die Macht und den Ruhm Frankreichs. Ihre Privilegien, welche beibehalten, wiewohl zuweilen unter der alten Regierung angegriffen wurden, hat sie großmüthig geopsert, als die Franzosen versprachen, eine große Familie, unter der Obhut der gesehmäßigen Gleichheit, zu bilden. Sie hat sich mit einer innigen Zuneigung diesem Frankreich beigessellt, wovon sie ein unschäßbarer Theil geworden war. Da sie, wie das Ganze dieses schönen Reichs, durch die Stürme einer wahnsinnigen Nevolution erschüttert, da sie noch insbesondere durch zwei Einfälle verheert wurde, ist sie Frankreich erhalten worden, viel mehr noch durch die bewunderungswürdige Tapserfeit seiner unerschrockenen, großmüthigen Bewohner, als durch unsere damals so unstäte und so schwankende Politik.

Bergönnen Sie ihr denn, meine Herren, den Lohn ihrer Aufopferungen zu empfangen. Dieser Lohn, der einzige, auf den sie Anspruch macht, ist die Freiheit ihrer Produkte, die Gleichheit in der Ausübung ihrer Industrie. Hemmen Sie ihren Handel nicht mehr durch zwecklose Hindernisse, verschließen Sie ihren Weinen nicht den Eingang in's Aussand durch eine übertriebene Zollgebühr, welche zu drückenden Gegenforderungen den Anlaß oder den Vorwand gibt. Opfern Sie dieselbe nicht den Privatrechnungen, den engherzigen Zumuthungen einiger Städte im Innern auf, zwingen Sie nicht einen Theil ihres Bodens zur Unfruchtbarkeit."

Auch der Präsident der Straßburger Handelstammer, I. Sen= . genwald, hob in einer im Jahre 1857 herausgegebenen Brochüre <sup>1</sup> die unheilvollen Folgen hervor, welche die bisher geübte Handels= politit dem Lande gebracht hatte; er sagt dort unter Anderm: "Bei uns kennt man noch sehr unvollkommen diesenigen Geseh, welche den Wohlstand nach sich ziehen"; und weiterhin: "Frankreich geht

Rapport de M. Jules Sengenwald sur la levée des prohibitions.

immer noch von einem Extrem in's andere über". Wahrscheinlich ist es berselbe Verfasser, welcher den sehr beachtenswerthen Artikel über den Handel Strafburgs im Jahrgange 1836 in der Revue d'Alsace veröffentlicht hat 1. Es beißt dort etwa: "Bor 40 Jahren war Frankreich in eine Angabl Brovingen eingetheilt, die von einanber burch Zolllinien getrennt, nach verschiedenen fiscalischen Gefeten verwaltet murden, bergestalt, daß fie in commercieller Beziehung unabhängig von einander waren. Die Revolution gab Frankreich die Einheit, welche seine Stärke bildet. Diese von Glud begünftigt gewesene Erfahrung follte uns ermuthigen, dieselben Grundsäte auf ein größeres Gebiet auszudehnen. Wenn zwei Bölker, wie die Frangofen und diejenigen Deutschen, welche bem Zollverbande angehören, beinahe gleich an Bahl, an Gesittung, an Industrie find, wenn fie eine fo große Grenze gemeinsam besitzen, so scheint ber Augenblick gekommen zu fein, die alten Vorurtheile abzustreifen, welche die neue Lehre der politischen Dekonomie als solche bezeichnet. Frankreich hat seine so berühmten Seibenwaaren, seine mit fo vielem Geschmad bergeftellten Baumwollenzeuge, seine Beine, fein Olivenöl, seine Farberrothe gegen die sachfischen Industrie-Erzeugniffe, das preußische Gifen, den Nürnberger Sopfen, das Schwarzwälber Bieh auszutauschen. Gines Tages wird man ohne 3meifel begreifen, daß man in jedem Lande diejenigen Produtte der Landwirthichaft und ber Manufaktur herstellen muß, welche bem Boben und ber Art und Beife ber Bewohner am beften entsprechen: Sache bes Handels ift es ja, die Baaren aus den Orten bes Ueberfluffes nach benjenigen Orten, wo Mangel vorhanden ift, ju ichaffen und fich jum Vermittler zwischen den Producenten und Consumenten zu machen. Möchten wir feben, daß diefe Grundfage in einem Sanbelsvertrage zwischen Frankreich und Deutschland alsbald sanctionirt würden! Straßburg, diese deutsche Stadt in Gemäßheit ihrez Erinnerung, frangösische Stadt in Folge ihrer Neigung und einer langwährenden Intereffen-Gemeinschaft, würde das natürliche Band,

<sup>1</sup> Jules S. Revue d'Alsace, 1836, a. o. D.

ber bestellte Dollmetscher zweier großer Nationen sein, welche würbig sind, behufs Berwirklichung der hohen Ziele der Humanität, unter einem gemeinsamen Banner zu marschiren".

Die Handelskammer in Straßburg hat im Wesentlichen diese Anschauungen getheilt und war wenigstens eine der ersten, welche bem handelspolitischen Programm des Kaisers Napoleon III. beispslichteten, das auch zu dem im Jahre 1862 abgeschlossenen Handelsvertrag mit dem Jollvereine führte. Es ist bekannt, daß der gesdachte Handelsvertrag die Industrie in Elsaß-Lothringen nicht geschädigt, sondern eher gesördert hat. Selbst die Bierbrauer in Straßburg und Schiltigheim, die von der Einsuhr des deutschen Viers große Schädigungen ihrer Interessen befürchteten, sind inzwischen wohl anderer Meinung geworden. Sie versandten und verssenden noch bis in die neueste Zeit große Quantitäten Vier nach Paris.

Eine fräftige Unterftügung findet der Sandel von Elfaß-Lothringen auch in dem wohlgeregelten Net von Land ftragen. Man unterscheidet in Frankreich die Raiserlichen Straßen (routes impériales), bie Departementalstraßen, welche beibe Arten chaufsirt ober gepflastert find, von den Vicinalwegen, die man als verbefferte Bege bezeichnen kann. Die Kaiserlichen Straßen gehen sustematisch von Paris aus zu den wichtigsten Hafenorten, Grenzpunkten, sowie zu ben Hauptorten des Departements. Dieselben haben eine Breite von 12 bis 14 Metern und werden ausschließlich auf Rosten des Staates unterhalten und mit bestimmten Ziffern bezeichnet. Im Departement Niederrhein befinden sich 7 Raiferliche Strafen mit einer Längen= Ausdehnung von 332 Kilometern (Nr. 4 von Baris nach Strafburg und Deutschland, Nr. 59 von Nancy nach Schlettstadt über Mar**firch**, Nr. 61 von Straßburg nach Saarbrück, Nr. 62 von Straß= burg nach Zweibrücken über Bitich, Nr. 63 von Strafburg nach Weißenburg und Landau, Nr. 68 von Basel nach Straßburg und Speper und Nr. 83 von Lyon nach Strafburg.) In den Jahren 1868 und 1869 betrug die zur Unterhaltung dieser Straßen außgesette Summe je 225,000 Franken. Im Departement Oberrhein

befinden fich ebenfalls 7 Raiferliche Strafen in einer Ausbehnung vor 348 Kilometern (Nr. 19 von Paris nach Bafel über Belfort und Altfirch, Rr. 59 von Nancy nach Schlettstadt über Markirch. Nr. 66 von Bar-le-Duc nach Bafel über Thann und Mülhaufen. Nr. 68 von Basel nach Strafburg und Speper über Neubreisach. Nr. 69 von Hüningen nach ber Schweiz über St. Ludwig, Nr. 73 von Moulins nach Bafel über Befangon und Pfirt, und Nr. 83 bon Lyon nach Strafburg über Belfort, Sennheim, Rufach und Colmar 1. 1869 betrug der jur Unterhaltung diefer Stragen ausgesette Betrag 190,000 Franken; außerbem murben für bie Anpflanzung von Bäumen 2444 Franken gewährt \*. 3m Mofel = Departement 3 befanden fich 13 Raiferliche Strafen mit einer Gefammtlänge von 461 Kilometern (Nr. 3 von Baris nach Met und weiter über Saarbrud nach Mainz, Nr. 18 von Paris nach Longwy und weiter nach Luxemburg, Nr. 47 von Bougiers nach Longunon, Nr. 52 von Met nach Longwy, Nr. 53 von Met nach Luremburg, Nr. 53 bis von Met über Sierd nach Trier, Nr. 54 von Met nach Saarlouis, Nr. 55 von Met über Chateau-Salins nach Strafburg, Rr. 56 bon Met über St. Avold nach Strafburg. Nr. 57 von Met nach Befançon, Nr. 61 von Strafburg nach Saarbrück, Nr. 62 von Straßburg über Bitsch nach Zweibrücken und Nr. 74 von Chalons an der Saone nach Saargemund und weiter nach 3weibruden . Bis jum Jahre 1789 hatte fich bie Sorafalt der Regierung vorzugsweise den obigen Hauptstraßen und Departementalstraßen zugewandt. Als jedoch die Revolution die Barrieren vernichtete, welche bis babin die verschiedenen Brovingen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> RISTELHUBER, L'Alsace ancienne et moderne.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conseil général du département du Haut-Rhin, session de 1869.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> SAUER, La Moselle administrative, 1870.

<sup>4</sup> Die Departements Unter-Rhein, Ober-Rhein und Mofel fallen zwar mit Gliaß-Lothringen nicht ganz, aber boch im Wesentlichen zu- sammen.

bes Rönigreichs getrennt hatten, fühlten die Gesekgeber, daß ber Aderbau und die Industrie, diese beiden Hauptquellen des Wohl= standes, nur bann wirklich gedeihen könnten, wenn Berbindungs= wege zwischen allen Gemeinden hergestellt und die bereits vorhanbenen in guten Zustand gebracht würden, und daß andererseits das Boblbefinden der Bewohner und das Gedeihen der betreffenden Gemeinden dabei interessirt sei. Das Geset vom November 1790, das erfte, welches über diese Materie erlassen murde, legte den Diftrifts = Richtern die Aufsicht über die Unterhaltung ber öffentlichen Bege auf. Seitbem ergingen mehrere Gefete, unter benen bas wichtigste dasjenige vom 21. Mai 1836 ist; dasselbe hat direkt ober indirekt drei Kategorien van Vicinalwegen geschaffen: 1) die Bege mit geringem Verkehr, 2) die Wege mit mittlerem Verkehr ober von gemeinsamen Interesse und 3) die Wege mit großem Verkehr. Die Vicinalwege mit geringem Verkehr werden ausschließlich auf Rosten der Gemeinde, in deren Territorium sie sich befinden, unterhalten, die Vicinalwege mit mittlerem Verkehr ober von gemein= samen Interesse werden auf gemeinschaftliche Rosten der bei der Existenz derselben betheiligten Gemeinden geschaffen und unterhalten, während die Vicinalwege mit großem Verkehr durch Leiftungen in Geld und Naturalien, welche von den Gemeinderäthen der betheiligten Orte und durch Subventionen Seitens des Departements zu gewähren sind, hergestellt und unterhalten werden. Der Bedanke, welcher diesem Gesetze jum Grunde lag, hat sich als ein febr glücklicher erwiesen. Bekannt ift, daß in Folge Anregung des Raifers Napoleon III. unterm 11. Juli 1868 ein Gefetz erging, welches zur Vollendung der Vicinalwege in Frankreich 100 Millionen Franken aussetzte. Auch Elfaß=Lothringen erhielt einen Un= theil an dieser Summe. Im Departement Niederrhein gab es 1864 33 Departementalstraßen von 610 Kilometer Länge, 20 Bicinal= wege mit großem Verkehr (370 Kil.) und 128 Vicinalwege von gemeinsamen Interesse (1398 Ril.); im Departement Oberrhein in demfelben Jahre 18 Departementalstraßen (412 Ril.), 31 Bici= nalwege mit großem Verkehr (464 Ril.) und 53 Vicinalwege von gemeinsamen Interesse 1 (897 Ril.), im Mosel-Departement 13 Departementalstraßen von 366 Ril. Länge, 766 R. 759 M. Bicinalwege mit großem Verkehr und 1070 R. 969 M. Vicinalwege von gemeinsamen Juteresse.

Man hatte geglaubt, daß die Raiferlichen Straßen in Folge der Herstellung der Eisenbahnen an der Wichtigkeit, welche sie dis dahin gehabt hatten, sehr verloren haben würden. Die Verwaltung des Mosel-Departements, welche begierig war, sich darüber Ausstlärung zu verschaffen, ließ im Jahre 1863 und 1864 verschiedene Zählungen der Zugpserbe auf den verschiedenen Straßen bewirken. Danach war der mittlere tägliche Verkehr solgender:

Dagegen betrug der mittlere Berlehr auf den Raiserlichen Stra-Ben im Departement Niederrhein 261 Zugpferde<sup>3</sup>.

Außer ben Vicinalwegen gibt es noch eine besondere Gattung von Wegen, die sogenannten Landwege, beren Unterhaltung durch die Commune ersolgt, soweit sie nicht durch die Eigenthümer selbst geschieht.

Im Jahre 1840 wurde das Wege-Personal fast in berselben Beise organisitet, wie es bis zur anderweiten Organisation durch die deutsche Reichsregierung bestand. In jedem der drei Departements war ein Oberwegemeister (agent-voyer en ches) angestellt; außer ihm gab es 3 bis 4 Wegemeister sür die Arrondissements und ein mehr oder weniger großes Personal von Cantonal - Wege-meistern und Ausschen.

<sup>1</sup> RISTELHUBER, a. o. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> SAUER, La Moselle administrative. Metz 1869.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rapport de M. le baron Pron à l'ouverture de la session ordinaire de 1867, pag. 32. Danach war ber größte Berkehr auf ber Straße 59, nămlich 356, ber geringste auf ber Straße 61, nămlich 167 Bugpferbe.

Oben ift bereits angebeutet, daß es in Frankreich seit dem Anfange des 19. Rahrhunderts Staatsposten und Privatposten gab. Die Ersteren waren vorzugsweise Briefposten (malles-postes). bie anderen Fahrposten (messageries). Die Beförderung der Ertraposten geschah durch die besonders dazu angestellten Posthalter (maîtres de poste). Mit ben Malle-Bosten konnten 2 bis 3 Bersonen außer dem Conducteur (courrier) befördert werden. Ein Blat toftete in den dreißiger Jahren für eine Bost oder 2 lieues de poste 1 Fr. 50 Cent., wofür man 15 Rilogr. Gepad frei mit fich führen tonnte. Ein Malle-Postwagen, ber Plage für 3 Reisende hatte, ging damals von Strafburg über Zabern, Met, Chalons nach Paris (601/4 Posten)'. Die französische Postverwaltung gab jährlich eine Art Coursbuch, genannt Postbuch («livre de poste»), heraus, in dem die auf das Reisen mit den Posten ferner auch mit ben Backetbooten - bezüglichen Bestimmungen, sowie fammtliche Routen mit Angabe aller Stationen enthalten waren. Die Mallepostverbindungen, welche durch die Gifenbahnen mehr und mehr verdrängt wurden, gingen in Frankreich mit dem Jahre 1856 ganz ein. Ein Theil der Relais in Elsaß-Lothringen bestand bis zum Jahre 1870; in Frantreich wurden die letzten erst in neuester Zeit aufgehoben. Im Jahre 1836 ging von Strafburg ein Courier (Conducteur) mit den Malle-Posten täglich nach Lyon, ein anderer nach Weißenburg, ein britter nach Bischweiler, ein vierter nach Molsheim, Oberehnheim, Barr, Schirmed und St. Dié, und zwei gingen außerdem nach Deutschland ab2. In Straßburg bestand ferner eine babische Kahrpost-Expedition. Täalich ging ein Postwagen von berselben nach Deutschland, ein anderer wurde in der Woche zweimal durch das Rinzigthal nach der Schweiz und Italien abgefertigt.

Da die Staatsposten dem vorhandenen Bedürfnisse nicht mehr genügten, so waren auf allen größeren Routen Privatposten oder

<sup>1 3</sup>abn, Boft-Reifebandbuch.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> HŒLLBECK, Almanach du commerce, de l'industrie, etc., de Strasbourg.

Meffagerien gur Beforberung bon Verfonen und Gutern im Gebrauche. Die Berbindungen waren geregelt und erstreckten sich auch auf die benachbarten Staaten, nämlich nach ber Schweiz, nach Italien, Spanien und ben Nieberlanden. Unter ben verfchiebenen Gesellschaften waren die messageries royales und messageries générales de France die bedeutenbsten. Die Bagen boten Raum für 12 bis 15 Versonen; die Preise der Plate maren verschieden je nach ber vorhandenen Concurreng; im Durchschnitt gablte man für einen Plat im Coupé und im Innern 1 Frank per Boft, incl. Trinkgelb. Jeder Reisende batte 15 Rilogr. Gepad frei. Die leichten, gefälligen Bagen ber Meffagerie-Gefellichaften fanden auch anderwärts Beifall. So ließ die Tarisiche Bostverwaltung nach bem Mufter berjenigen ber messageries royales folde für ihre Awede in Straßburg bauen. Später wurden diese Wagen überall nachgebildet und verbeffert!. Im Jahre 1836 gingen täglich von Strafburg ab: je eine Diligence ber messageries royales, ber messageries générales de France und der Berren Benri u. Comp. über Nancy, mahrend eine vierte Diligence der Herren Lippmann-Ratisbonne über Meg ebenfalls borthin fuhr. Besondere Diligencen ber Bostmeister gingen täglich von Strafburg nach Schlettstadt, Colmar, über Mülhausen nach Bafel, Belfort, Beigenburg, Maing. Undere Diligencen gingen täglich von dem gedachten Orte nach Barr, Baben-Baben (2), Bijdmeiler, Hagenau (2), Zabern, Niederbronn (2), Det, Betersthal in Baden und weiter. Andere gingen von Straßburg nach Molsheim (2), Mugig, Oberehnheim je breimal in der Boche. Sonft bestanden noch zahlreiche Berbinbungen mit naberen und entfernteren Orten, mittelft ber Rachtwagen und der Boten zu Wagen, nämlich nach Andlau, Ban-dela-Roche im Steinthal, Barr, Beinheim, Benfeld, Betichborf, Bifdweiler, Bitich, Buchsweiler, Brumath, Colmar, Dettweiler, Dieuze, Drufenbeim, Epinal, Erftein, Finftingen, Gerftbeim, Sagenau, Sambach bei Diemeringen, Satten, Sochfelben, 3ng-

<sup>1</sup> Berfeld, die Transportmiffenschaft.

weiler, Lauterburg, Lügelstein, Markirch, Marlenheim, Mutig, Reuweiler, Niederbronn, Niederrödern, Oberbronn, Oberehnheim, Pfassenhosen, St. Betersholz, Rambersweiler, Reichshosen, Rösche woog, Rheinau, Rosheim, Saar-Union, Saargemünd, Schleithal, Schirmed, Schlettstadt, Selz, Sulz unterm Wald, Sufflenheim, Wassenburg und Wörth an der Sauer. Auch nach Achern, Baden, Bondorf, Carlsruhe, Furtwangen, Freiburg, Kehl, Lahr, Offenburg, Freiburg in Baden und Cannstadt, Freudenstadt konnte man mit Fuhrwerken an einzelnen bestimmten Tagen sich begeben 1. Bei einer solchen Fülle von Transportmitteln kann es nicht besremden, wenn der Verkehr in Straßburg, besonders an den Wochenmarkttagen, an denen außerdem noch viele Bauernwagen vom Lande dort eintrasen, ein äußerst reger war 2. Dies bestätigt indirect auch L. Jolly in einem Artisel über die Physsognomie Straßburgs 3. Derselbe äußerte sich etwa wie folgt:

"Man kann in dem täglichen Verkehr der Bevölkerung Straßburgs drei verschiedene Phasen unterscheiden. Am Morgen sind die Straßen mit Landseuten übersäet, welche auf den Märkten die räftigen und coquett geordneten Erzeugnisse eines oft noch mehr gehorsamen, als fruchtbaren Bodens aufhäusen. Die grellen Farben, welche auseinanderstoßen in dem verschiedenen Ausputz der Frauen mit den langen Flechten und den auf den Schulterblättern aufsitzenden Leibchen, dieses Sich-Areuzen von Hüten in Form von Regenschirmen, welche ihnen den Kopf bedecken oder die sie nachlässig auf ihren Armen halten, mit den von Goldssittern glänzenden Hauben; dieser noch mehr vorgebeugte als schwerfällige Gang der Männer in den rothen Westen und langen schwarzen Röcken

<sup>1</sup> HŒLLBECK, a. o. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Chef-Ingenieur Huffon im Departement Nieder-Rhein hat festgestellt, daß die Rabenbrücke, dicht am Kaushause, bereits im Jahre 1836 an Markttagen durchschinktlich von 1543 Wagen und 25,280 Reitern und Fußgängern passirt worden ist. (Revue d'Alsace, 1836, tome II, page 67.)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Revue d'Alsace, 1836.

mit tief herabhängenden Schößen, auf benen Anöpfe sich befinden, welche Modelle für die Numismatit zu sein scheinen, diese Bewegung, welche keine ist, diese vertraute Mischung des Thierreiches und des Pflanzenreiches und dieser ohne Geschrei sich vollziehende Appell an den Appetit, das erste Bedürsniß nach dem Erwachen; dieses Alles trägt dazu bei, der noch stillen Stadt etwas Originelles und Pittorestes zu verleihen, was man nicht überall antrisst, denn die Fortschritte, welche der Lurus und die Bortheile, welche die bil-ligen Preise gewähren, haben anderswo nur noch sehr wenig ertennbare Nüancen zwischen der Tracht der Stadtbewohner und der Landbevöllerung übrig gelassen.

Mittags bemerkt man eine rückgängige Bewegung nach ben verschiedenen Thoren der Stadt. Es entsteht alsdann Gewühl und Unordnung, denn alle Geschäftszweige drängen und kreuzen sich, veranlaßt durch das Läuten der Glocke, welche die Essenszeit verkündet. Der Hunger will dann befriedigt sein und spornt die schon sonst geschäftigen Leute zu noch größerer Eile an; sie durchbrechen dann schonungslos die langsam dahinziehenden Züge von Bauern, welche gedankenvoll auf ihren entleerten Wagenkörben sizen. Wenn dann der Rollwagen des Brauers mit großem Geräusch den Landeleuten vorsahren will, so nöthigt er die schwachen Fuhrwerke derselben, bisweilen eine Gangart anzunehmen, welche sie noch niemals kannten.

Sobald die Sonne "zu Rüfte" gegangen ist, ziehen sich die Straßburger von den Märkten und Gassen zurück, auf denen bald eine tiefe Stille herrscht. Man könnte sast glauben, daß sie von einer Epidemie, wie zu Marseille unter der Regentschaft, oder zu Barcelona unter den Cortes, so öde gemacht worden seien. Nur von Weitem hört man das Anschlagen des Säbels auf das Plaster oder einige an die Fenster der Hippokrates und Justinian gerichteten picanten Zuruse, welche den fremden Bestandtheil der Bewohner verrathen. Was die Einheimischen anbetrifft, so sind dieselben dabei nicht vertreten, denn sie sind durch ihre Geschäfte und ihre Familien-Beziehungen um den alterthümlichen Ofen im Zimmer geschaart."

ì

Im Wesentlichen bietet Straßburg, besonders an Wochenmarkttagen bis in die neueste Zeit denselben Anblick; nur die bunten, grellen Unisormen der französischen Soldaten, welche das Bild wo möglich noch mehr belebten, sind nun nicht mehr vertreten.

Rehren wir nach diefer Abschweifung zum Postwefen zurud! Durch bas Gefet vom 10. August 1790 war die Wahrung des Briefgeheimniffes gemährleistet worden 1. Es wurde hier zu weit führen, anzuge= ben, welche Wandlungen der Post=Tarif in Elsaß=Lothringen unter französischer Herrschaft erfahren hat. Es mag genügen, baran zu erinnern, daß zur Zeit der Republik 21/2, 5, 71/2, und 10 Franken an Briefporto für jeden Brief im innern Berkehr erhoben wurden, daß der Tarif später jedoch wesentlich herabgesett wurde, als das Deficit fich fortbauernd vergrößerte, da man wegen des hohen Portos es nach Möglichkeit vermied. Briefe mit ber Vost zu versenden. Nach dem Gesek vom 20. Mai 1854 betrug das Vorto für den einfachen, bis ju 10 Grammen ichweren Brief, im Falle ber Frankirung 20 Cent., im andern Falle 30 Cent., dasjenige für frankirte Briefe im Umkreise berfelben Poftanftalt 10 Cent., für unfrankirte 15 Cent. Die Reform der Herabsetzung und der Gleichförmigkeit des Tarifs hat sich auch in Frankreich bestens bewährt, denn der Briefverkehr hat sich sehr bedeutend gehoben. Die Zahl der Briefe, die 1848 noch 122 Millionen betrug, war im Jahre 1859 nahezu auf 365 Millionen gestiegen. Danach tommen je 9,6 Briefe auf den Ropf der Bevölterung. Leider find die Ergebnisse über den Briefverkehr der drei Departements Nieber-Rhein, Ober-Rhein und Mosel nicht veröffentlicht worden; fie wurden Anlaß zu intereffanten Bergleichen

<sup>&#</sup>x27;M's bei der Untersuchung in Betreff des im Jahre 1821 entdeckten Complottes in Belfort, der Präsekt des Ober-Rheins dem Instruktions=richter de Goldert mehrere Briefe behuss Beisügung zu den Unterssuchungsakten übersandte, weigerte sich der ehrenwerthe Richter, dem bezüglichen Wunsche zu entsprechen. Daraus entstand ein Conflikt zwisschen der Justiz- und der Berwaltungsbehörde. Als die Angelegenheit vor den Winisterrath gelangte, billigte berselbe das Verhalten des Richters.

DELAMONT, Notice historique sur la poste aux lettres.

barbieten. Aus Nachstehenbem dürfte jedoch hervorgeben, daß ber Briefvertehr in Elfaß-Lothringen einen verbaltnikmakig febr bebeutenden Theil des französischen ausgemacht hat. Im Jahre 1867 veröffentlichte nämlich ber Franzose Manier, nach amtlichen Materialien des französischen Unterrichtsministeriums, eine Rarte, auf welcher der Stand der Bolfsbildung so ausgedrückt ift, daß diejenigen Departements, in welchen Diefelbe verhaltnigmäßig boch steht, hell gelassen, wogegen diejenigen Departements, in welchen die Bewohner unwissender find, besto dunkler gehalten find. Die Rarte weißt 5 Abstufungen nach. In 26 Departements tann laut diefes frangofischen halbamtlichen Nachweises, der boch ficherlich nicht übertrieben ift, mehr als die Salfte ber jugendlichen Ginwohner weder lesen noch schreiben. Die hellsten Departements find porwiegend keine anderen, als diejenigen, welche jest wieder zum Deutschen Reiche gehören, Elfaß und Lothringen. Baris und bas Seine-Departement burfen erft auf ben zweiten Grab von Bildung in Frankreich Anspruch erheben; je weiter nach Spanien, besto düsterer wird es auf der gedachten Karte. Da der Post-Berkehr eines Landes einen Mafftab für die Bolfsbildung giebt. fo muß diefer Bertehr in Elfag = Lothringen, im Berhaltnig gu Frantreich, ein besonders gunftiger gewesen sein.

Mit Rudficht barauf, baß bas, von ben Bräfecten ber Departements Nieder-Rhein, Ober-Rhein und Mosel in ben Berichten an die General-Räthe veröffentlichte statistische Material über ben Post-, Telegraphen- und Eisenbahn-Berkehr nicht nach benselben Grundsätzen aufgestellt, zum Theil auch sehr unvollständig ist, wird es sich rechtsertigen, wenn ich nachstehend einige statistische Zahlen, die ganz Frankreich betreffen, bringe.

Nach bem Gesetze vom 25. Juli 1856 betrug das Porto für politische Journale bis zum Gewicht von 40 Grammen 4 Cent., für nicht politische bis zum Gewichte von 20 Grammen 2 Cent., und für Circulare, Prospette, Cataloge, 2c., sowie auch Waarenproben für Exemplare bis zu 5 Grammen 1 Cent. Im Jahre 1869 wurden im Ganzen 367 Millionen solcher Sendungen im französischen

Boftgebiete befördert. Im Jahre 1817 murde das Geldeinzahlungs= Berfahren eingeführt; die Gebühr für die Einzahlungen (mandats) betrug 2 pro Cent, später in Folge des Gesehes vom 2. Juli 1862 1 pro Cent. 3m Jahre 1869 wurden mehr als 51/2 Millionen Mandate angenommen, auf welche 164 Mill. Franken eingezahlt wurden. Seit dem 1. Juli 1859 werden auch Briefe mit deklarirtem Werthe bis jum Maximum von 2000 Franken jur Beforberung angenommen. Die Gebühr beträgt 1/10 pro Cent. Die Ginführung von Freimarken geschah durch das Gesetz vom 24. August 1848; 1869 betrug die Zahl der bei den frangösischen Postanstalten ver= Lauften Marten 546 Mill., für die ein Erlös von mehr als 75 1/2 Mill. Franken erzielt wurde. 1791 gab es in Frankreich 1419 Bostanstalten, 1840 beren 3020, 1867 beren 4856; in bem zulett bezeichneten Jahre betrug die Zahl der Beamten 28,500. Noch im Jahre 1829 besagen 35,587 Ortschaften feine Berbindung mit ber junachft gelegenen Boftanftalt; man mußte fich gewöhn= lich nach dem Hauptorte des Cantons oder gar des Arrondissements begeben, um Postsendungen aufzuliefern. Es war deshalb ein we= sentlicher Fortschritt, als im Jahre 1830 16,557 Landbriefträger in Thätigkeit traten und nunmehr 44,322 im Landbezirke aufgestellte Brieffasten täglich einmal geleert wurden. Im Jahre 1869 betrug die Brutto-Einnahme der frangösischen Poftverwaltung 94 Mill., die Ausgabe 63 Mill. Franken, so daß ein Ueberschuß von eirea 31 Mill. Franken erzielt wurde.

Die Post-Verwaltung ressortiet in Frankreich vom Finanz-Ministerium. An der Spize derselben steht ein General-Postdirektor, der mit drei Administratoren den Verwaltungsrath bildet. Von der Censtralstelle ressortien der Dienst in Paris und in den Departements. In zedem Departement waren resp. sind angestellt: ein Postdirekstor, als Vorsteher des Dienstes, ein Controleur, und gewöhnlich noch

<sup>1</sup> Der General=Postdirektor Coste, ein Elsässer, geboren in Colmar, war es, welcher im Interesse der Landbevölkerung das Landbriekträger= Institut schuf; berselbe hat auch die ambulanten Post=Bureaus auf der Eisenbahn zc. in Frankreich eingeführt.

ein Bureaubeamte; für den Niederrhein, Oberrhein und Mosel: in Straßburg, Colmar und Meg!. Zwischen dem General-Post-amte in Paris und den Postdirektoren bestand noch eine Zwischen-Instanz — ein Post-Inspektor, zugleich für mehrere Departements — die indessen seit 1871 aufgehoben ist. Der Post-Inspektor für die Departements Niederrhein, Oberrhein und Mosel hatte seinen Siz in Nancy. Der Borsteher der Postanstalt hieß receveur, der Briefsammlung distributeur, der Borsteher am Departements-Hauptorte receveur principal<sup>2</sup>.

Im Jahre 1870 waren beschäftigt: beim Postbureau in Straßburg 1 Vorsteher, 1 Expeditionsvorsteher, 8 Beamte; in Mülhausen 1 Vorsteher, 1 Expeditionsvorsteher, 6 Beamte; in Colmar 1 Vorsteher, 1 Expeditionsvorsteher und 4 Beamte; in Mey 1 Vorsteher, 1 Expeditionsvorsteher und 9 Beamte.

Den Dienst der Lokalpostanstalten ergänzte die mittelst Gesetzes vom 8. August 1854 angeordnete Einrichtung der ambulanten Bureaus, die während des Ganges der Eisenbahnzüge die verschiedenen postalischen Arbeiten verrichten. Solche ambulante Bureaus coursitten zwischen Paris und Straßburg; die anderen Eisenbahnrouten wurden durch Conducteure bedient. 1870 gab es im Niederrhein: 36 Postbureaus und 13 Briessammlungen; im Oberrhein, auf dem Territorium, das jetzt das Ober-Elsaß bildet: 38 Postbureaus und 6 Briessammlungen, im Mosel-Departement 43 Postbureaus und 8 Briessammlungen<sup>3</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Bostdirektor in Straßburg (1. Klasse) bezog, nach Maßgabe ber Klassen-Eintheilung der Orte, ein Gehalt von 9000, berjenige in Res (2. Klasse) 7—8000, berjenige in Colmar (3. Klasse) 5—6000 Franken.

<sup>2</sup> Der receveur principal in Straßburg bezog, nach Maßgabe ber Alassen-Eintheilung ber Orte, ein Sehalt von 7—8000, in Met 5—6000, in Cosmar 3500—4000, ber receveur in Mülhausen 3500 bis 4000 Fr., diesenigen in Schlettstadt und Diebenhosen 2500—3000 Fr. Die Postanstalten in ben übrigen größeren Orten gehörten zu ben einsachen; sie wurden vielsach von Frauen und Jungfrauen verwaltet.

<sup>3</sup> Annuaire du Bas-Rhin, Annuaire du Haut-Rhin Sauer, a. o. D.

Nach den Berichten des Präfekten des Niederrheins an die General-Räthe betrugen die Brutto-Einnahmen der Postverwaltung im Debartement:

> 1863 . . . . 741,135 Fr. 1865 . . . . 857,285 " 1868 . . . . . 960.043 ..

Der lette Betrag sett sich zusammen aus 933,240 Fr. an Porto, 17,818 Fr. Gebühren für Postmandate und 8985 Fr. Gebühren für Geld= und Werthsendungen. Bekannt ist nur noch, daß im Jahre 1863 der Reinertrag 98,386 Fr. 4, also etwa 13 pro Cent der betreffenden Brutto-Einnahme betrug.

In den Berichten des Präsekten des Oberrheins besinden sich leider keine statistischen Angaden über das Postwesen, dagegen hat Sauer<sup>2</sup> aus den Berichten der Postwerwaltung des Mosel-Departements einige spezielle Angaden veröffentlicht: Danach betrug der durchschnittliche tägliche Berkehr an Briefen, Zeitungen, Drucksachen 2c. im Jahre 1869 19,975 Stück oder 7,290,756 jährlich. Met participirt daran allein mit 4,833,000 Stück. Während desselben Jahres wurden im gedachten Departement 4,006,975 Postmarken der verschiedenen Gattungen verkauft, im Jahre vorher 3,704,250 Stück. Im Jahre 1869 wurden serner ausgeliefert 11,931 Briefe mit einem Werthe von 6,533,388 Franken, im Jahre vorher 11,134 Briefe mit einem Werthe von 5,967,795 Franken. Die Brutto-Einnahmen der Postverwaltung war im ersteren Jahre um 37,853 Franken höher als im lekteren; es wurden nämlich erzielt:

|                                     | 1000       | 1909       |
|-------------------------------------|------------|------------|
| An Porto                            | 57,024 Fr. | 48,220 Fr. |
| Erlös für vertaufte Freimarten      | 578,427 "  | 622,987 "  |
| Franto = Porto für Druckfachen und  | , "        | . "        |
| Beitungen                           | 26,533 "   | 26,427 "   |
| Gebühr für Postmandate              | 18,788 "   | 20,422 "   |
| Gebühr für detlarirte Sendungen und |            | ,          |
| 1 p.Ct. von den Werthstüden         | 6,887 "    | 7,456 "    |
| Summa                               | 687,659 "  | 725,512 "  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> BAQUOL, Dictionnaire du Haut- et Bas-Rhin.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> SAUER, a. o. D.

In ben Verhandlungen bes General=Raths bes Nieberrheins ber Seffion von 1869 tam unter Anderem auch jur Sprache, bag die Raufleute in Strafburg ihre für Deutschland bestimmten Briefe vielfach zur badifchen Poftanftalt nach Rehl fandten, weil diefelben dort nur 3 oder 7 Kreuzer, also 10 oder 25 Cent. kosteten, während Die frangofische Boft in Strafburg für ben einfachen Brief 40 bis 50 Cent., für ben boppelten 80 Cent. bis 5 Franten erhob. Deftere Rlagen ber Sandelstammer in Strafburg über bas hohe Borto' hatten keinen Erfola gehabt. Ein Mitalied des General=Raths machte sogar den Vorschlag, die französische Vostanstalt möchte Behufs Erzielung eines niedrigeren Portos für Briefe nach Deutschland es ebenso machen, wie die Raufleute in Strafburg, b. h. die Briefe ebenfalls in Rehl bei der dortigen Bostanstalt aufliefern laffen. Bon anderer Seite murbe hervorgehoben, bag bie Briefporto = Reform in Deutschland "aus politischen, nicht aus finanziellen Grunben" geschehen sei. Man ahnte also nicht ober wollte nicht zugesteben. daß es hauptfächlich vollswirthschaftliche Gründe maren, welche biefe Magnahme vorbereiteten, und es in maggebenden Rreifen vorausgesehen murbe, daß ein mäßiger und einfacher Tarif in jeber Begiehung den meiften Nugen bringe. Der Erfolg der Briefporto-Reform, die 1870 auch auf Elfaß = Lothringen ausgebehnt murde, bat Die Richtigfeit Dieses Grundsages wiederum bestätigt.

Die Bedeutung Straßburgs als Stapelplat und Bermittlerin beim Austausche ber beutschen und französischen Waaren habe ich mehrsach hervorgehoben. Es bedarf indessen noch der besonderen Erwähnung, daß diese Stadt seit langer Zeit auch in wissenschaft- licher und literarischer Beziehung vermittelnd zwischen Deutschen und Franzosen eingetreten ist. Die geistigen Ideen sind dieselbe Richtung über diesen Ort und die Rheinbrücke gezogen, wie die

<sup>&#</sup>x27;In einem Schreiben an ben französischen General-Bostbirektor war unter Anderem betont, daß ein Brief zum Gewichte von 15 Grammen nach Amsterdam, in Rehl aufgeliefert 25 C., in Strafburg bagegen 1 Fr. 20 C., also beinahe daß Fünffache koftete 2c. 2c.

Berfonen und Guter. Spach, ber verbiente Elfaffifche Gelehrte . faat etwa: "Diese friedlichen Tauben mit dem Delzweige haben freilich meistens bobere und ernstere Regionen gewählt, als die Baaren: wenn fie fich mit einander freugten, so seien aus ihrer Berührung Funken gesprungen, als Anzeichen des Lebens und Lichts ..... Stragburg, Diese Stadt mit zwei Gesichtern, war in Folge ihrer geographischen Lage bazu berufen, vermittelnd zwischen ben beiden Nationen, deren Angehörige sich in ihren Mauern bewegten, einzutreten. Schon gegen Ende des 15. Jahrhunderts mar beispielsweise der Straßburger Sebastian Brant, der Verfasser bes Narrenschiffs, beffen Werke in alle Sprachen ber civilifirten Welt übertragen wurden, der Vorläufer von Rabelais, mahrend der Letztere wiederum als der intellectuelle Bater des Straßburgers Kischart bezeichnet werden fann". In späterer Zeit wirkte ein Theil der gelehrten Elfässer, die meistens zugleich der deutschen und französischen Strache fundig waren, in obigem Sinne. Die Revue germanique (1827-34) in Strafburg bedte ben Frangofen die literarischen Shake Deutschlands auf und auch die Encyclopédie des gens du monde in Paris, welche in berfelben Richtung wirkte, gehört eigentlich nach Straßburg, da ein Bewohner dieses Ort's dieses bebeutende Unternehmen herausgab. Dies möge hier genügen! Von bem großen Gebiete ber Presse möchte ich an dieser Stelle nur die Beitungen' und Beitschriften hervorheben, weil biefe literari-

<sup>4</sup> Quelle est la mission d'une Société littéraire à Strasbourg?

<sup>2</sup> Mahrend des Drucks dieser Schrift ist mir das mit vielem Fleiße gearbeitete Werk von Emil Weller, die ersten deutschen Zeistungen (Stuttgart, literarischer Verein 1873) zugegangen. Der Berfasser, welcher in einer großen Anzahl Bibliotheken Nachsorschungen nach den ältesten gedruckten deutschen Zeitungen angestellt hat, sagt: "Der Rame "Zeitung" beginnt in gedruckten Berichten mit dem Jahre 1505. Aber erst in den Zwanziger und Dreißiger Jahren häusen sich bieselben und reichen noch in die Zeit hinein, wo periodische Heste die Flugblätter zu ersehen suchen. Im Jahre 1566 wuchs mit der Türkenzgesahr die Zahl der Zeitungen; zum ersten Male erstanden numerirte Blätter von 1 bis 8, welche Straßburger und Vaseler Ofsicinen

schen Erzeugnisse am unmittelbarsten in das öffentliche Leben eingreisen und auf dasselbe von weitreichendem Einstusse sind. Es darf nach Obigem nicht befremden, daß ein Theil der in Elsaß-Lothringen erschienenden Zeitungen in den letzten Jahrzehnten zugleich in französischer und deutscher Sprache erschien. Der französische Einstuß machte sich nachgerade dahin geltend, daß die französischen Organe sich vermehrten, die deutschen dagegen mehr und mehr eingingen. In neuester Zeit bringt der deutsche Einstuß eine umgekehrte Richtung zu Wege, wie weiter unten gezeigt werden soll. Im Jahre 1868 resp. 1870 erschienen in Elsaß-Lothringen die nachstehend ausgeführten Organe:

1) Im Niederrhein: a) in Straßburg, L'Impartial du Rhin (6 mai wöchentlich); Le Courrier du Bas-Rhin (6 mai wöchentlich); Affiches de Strasbourg (2 mai wöchentlich); L'indicateur du Bas-Rhin (2 mai wöchentlich); Le Bibliographe alsacien, gazette littéraire, historique et artistique (monatlich); Revue catholique de l'Alsace (littéraire, historique, religieuse); Bulletin de la Société littéraire de Strasbourg (halbjährlich); Bulletin de la Société pour la conservation des monuments historiques d'Alsace (in Lieferungen); La Bibliothèque alsacienne, journal des familles (1 mai wöchentlich); La Feuille du Samedi, elfäffiches Samftagsblatt (1 mai wöchentlich); L'Écho

herausgaben, eiligst nachgebruckt, gleichwie alles Wichtige damaliger Zeit." Der Titel der ältesten bekannten, im Jahre 1524 in Straßburg gebruckten Zeitung, befindet sich nach diesem Werke in der Stadtbibliothet in Zürich, gedruckt bei Joh. Anoblauch, ist ein Sendbrief an Georg Ambroster deutsch Ordens zu Straßburg und führt solgenden Titel: "Neuw zeytung so kurklich diß Jars. Ano Jm. xxiij zu Ayngsburg in Preüssen fürgangen, durch gnädigen offrüsten des götliche worts, on wunderbarlichen abgangs aller newe abgöttereven der onchristlichen pfassen vond münchen sampt iren papistischen anhängern. Hierin ist ein Christenlich ansehen." Am Ende steht: "Johannes Döring genant Candidus. Anno MDxxiiij." Dieselbe sindet sich im Anhange abgebruckt.

Diese Zeitschrift erschien in ben Jahren 1855-66 nur in beutich er Sprache, bas Janusgesicht trug fie im Jahre 1868.

du théâtre, feuille programme pendant la saison théâtrale; Bulletin académique du Haut et du Bas-Rhin (2 mai monat= lid): Gazette médicale de Strasbourg (2 mai monatlid); Revue d'hydrologie médicale française et étrangère et clinique des maladies chroniques (1 mal im Sommer, 2 mal im Winter in jedem Monat); Bulletin de la Société médicale du Haut-Rhin; Journal de la Société d'horticulture du Bas-Rhin (in je 2 Monaten einmai); Nouveaux mémoires de la Société des sciences, agriculture et arts du Bas-Rhin (unbestimmt): Annales de l'Association philomatique vogéso-rhénane (unbestimmt): Journal de la Société de statistique de Paris (monat= lich): Revue de théologie (in je 2 Monaten einmal): Le Progrès religieux, journal des Églises protestantes de l'Est (1 mai wöchentlich): Der Volksfreund, ein Sonntagsblatt für driftliche Familien (1 mal wöchentlich); Annalen der Verbreitung des Glaubens (in je 2 Monaten einmal); Evangelisches Sonntagsblatt (1 mal wöchenklich): Der evangelische kirchliche Missionsfreund (in je 2 Monaten einmal): Kirchenblatt für Christen Augsburgischer Confesfion (monatlich). b) In Bischweiler: Affiches de Bischwiller (1 mal wöchentlich); c) in Hagenau: L'Indicateur de Haguenau (1 mal wöchentlich): d) in Niederbronn: Feuille des eaux de Niederbronn (mährend der Saison); e) in Schlettstadt: Affiches de Schlestadt (1 mal wöchentlich); f) in Weißenburg: Affiches de Wissembourg (1 mal wöchentlich); g) in Zabern: Affiches de Saverne (1 mal wöchentlich).

2) Im Oberthein 1870: a) in Müshausen: Journal de Mulhouse (3 mas wöchentsich); Industriel alsacien (6 mas wöchentsich); b) in Cosmar: Alsacien (6 mas wöchentsich); Glaneur, affiches alsaciennes (6 mas wöchentsich); Feuille d'annonces de Thann, Cernay (1 mas wöchentsich); Le Journal du Haut-Rhin (1 mas wöchentsich); Journal de Guebwiller (1 mas wöchentsich); Revue d'Alsace (viertesjährsich); Assacien (unregesm.); Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Colmar (jährsich); Recueil des arrêtés de la Présecture (nach Bedürsniß); c) in

Markirch: Journal de Sainte-Marie-aux-Mines (1 mal wöchentlich); d) in Rappoltsweiler: Le Messager rural de Ribeauvillé (1 mal wöchentlich); e) in Gebweiler: Le Progrès de Guebwiller (1 mal wöchentlich); f) in Righeim: Der elfässische Volksbote (1 mal wöchentlich).

3) Im Moselle (3 mal wöchentlich); l'Indépendant de la Moselle (3 mal wöchentlich); l'Indépendant de la Moselle (3 mal wöchentlich); Le Moniteur de la Moselle (3 mal wöchentlich); Le Vœu national (3 mal wöchentlich); Le Messin (1 mal wöchentlich); Le Progrès métallurgique du Nord-Est (1 mal wöchentlich); Journal homœopathique de Metz (unregelmäßig); l'Horticulture (monatlich); b) in Saargemünd: Le Petit Glaneur (1 mal wöchentlich); c) in Diebenhofen: Le Moniteur de Thionville. Ferner erschienen noch in Bic an der Seille: Nouvelles officielles pour l'arrondissement de Château-Salins.

"Ohne Transport" sagt Schäfste, "könnten die Zeitungen teine "öffentlichen Blätter" sein. Was aber leisten nicht Alles Zeitungen, mit den Posten, Eisenbahnen und Telegraphen im innigsten Bunde, indem sie den Meinungs- und Nachrichtenversehr der Welt vermitteln und die civilisierte Menschheit in Eine große tägliche Gemeinschaft aller edlen und unedlen Leidenschaften und Bestrebungen versehen, — Telegramme an der Spize, Raisonnement in der Mitte, den großen bunten Beiwagen im Nachtrab. Durch die Presse werden auch die für Privatinteressen Angebot von Gütern und Bedürsniß vermittelt, Nachrichten vertausendfältigt, zahllose Briefe und Borladungen vermieden, Arbeitskräfte ab- und herbeigerusen. Die Presse ist ein vollendetes Organ der öffentlichen und Privat-

Im Eingange dieser Schrift wurde darauf hingewiesen, daß bie Gif enbahn von Strafburg nach Bafel im September 1841 eröffnet wurde 2. Diese Gisenbahn war eine ber ersten (bie sechszehnte),

<sup>&#</sup>x27; Schäffle, das gesellichaftliche System der menschlichen Wirthichaft.

Der helannte eligisische Schriftsteller und Dichter Gustan Wild

<sup>2</sup> Der betannte elfaffifche Schriftfteller und Dichter Guftav Dubl bebt in ben "Sagen bes Elfaß", von Muguft Stober, treffend bervor,

zugleich aber die längste der bis dahin in Frankreich hergestellten. Die Concession dazu hatten 1838 die Herren Nicolaus Köchlin und Brüder in Mülhausen erhalten, welche bereits die Eisenbahn von Mülhausen nach Thann in drei Jahren erbaut hatten. Die Wichtigseit dieses neuen Berkehrsmittels für das Elsaß uud für das südliche Frankreich hat damals der Nationalökonom Michel Chevalier trefslich beleuchtet. Er sagte darüber unter Anderem:

"Das Elsaß hat keine besonders guten Verbindungen mit dem übrigen Königreiche. Bis zu dieser Zeit wurde der Verkehr nur durch den Rhone-Rhein-Kanal unterhalten. Das so industrielle Elsaß war mithin in Folge seiner Bodenbeschaffenheit von den übrigen

baß im Anfange bes Bestehens der Eisenbahn es Vielen im Bolte widersstrebte, dem unheimlichen, tosenden, seuersprühenden Ungeheuer, das mit Sturmeßgewalt dahindraust und in einem Augenblick den Sinnen entrückt ist, sich anzuvertrauen. Mühl sagt serner: "das Pseisen der Dampsmaschinen zumal erklärten die Leute für das Pseisen des Teussels, die ganze Ersindung für ein Werk seiner Macht; jeder Unfall, der geschah, ward als ein Opfer angesehen, das dem Bösen versalen; ganze Züge, glaubten sie, kämen manchmal in seine Gewalt und verschwänden." Erst die Einweihung der Eisenbahn durch den Bischof soll manche Leute beruhigt haben.

Der gebachte Dichter hat in einem Flugblatt, das den Ramen "Neue Bahnen" führt, das gewaltige moderne Verkehrsmittel poetisch verherrlicht. Es sei mir gestattet, aus dem längeren Gedichte einige Verse hervorzuheben. Der Geschichtssichreiber Spach (moderne Culturzustände im Elsas) sagt mit Recht von dem Dichter, daß er unter den vielen Schilderern der dämonischen Dampsmaschine "der Erwählten Siner" sei, er habe "die volle Bedeutung der revolutionären Metamorphose im Reisessstem durchdacht und durschaut."

..... Wie strömet die Menge zum Bahnhof, Rasch, als beseelte sie plöglich ein neuer Hauch der Befreiung; Ist's doch als fühlten sogar die Glieder ein leichteres Streben! Sicherer, stolzer schreitet der Fuß, und wachsend im Busen, Gleich, als lösse sich leise des Stoffes hemmende Schwere, Hebt sich ein kühnes Uhnen in dieses Ortes Umgebung.

Und schon drängt sich das Bolk im hohen, geräumigen Saale, Wogend in Ungeduld mit laut ertosenden Stimmen ; Provinzen abgetrennt und hatte in Folge bessen mit ganz ungeheuren natürlichen Schwierigkeiten zu kämpsen. Es gehörte eine ganz besondere industrielle Geschicklichkeit dazu, um der Concurrenz auf den Märkten des Königsreichs, besonders aber denjenigen des Ausslandes, nicht zu unterliegen. In Folge eines kaum zu verstehenden Mißgriffes, blieb der Rhein dem Elsaß verschlossen; wir Franzosen waren es, welche dies so gewollt hatten. Auch der Rhone, den man so leicht hätte schiffbar machen können, und zwar nicht nur dis Lyon, sondern die Genf, blieb auch unwegsam; ich sollte vielmehr sagen, daß er es noch ist. Bisher war das Elsaß genöthigt, seine Baumwolle aus Havre durch Fuhren zu beziehen. Die für die Dampsmaschinen so nothwendige Kohle mußte es mit großen Kosten weither holen lassen und muß sie noch zu dem Preise von 3 Fr. 50 C. bis 4 Fr. 50 C. für je 100 Kilogr., je nach der

Forbernd sliegen die Blide zur Bahn. Sie aber, bort brüben, Bor den verschlossen Pforten, stumm lieget sie noch und einsam, Wie ein verzauberter Weg, der nimmer für menschliche Tritte; Traun, sast möchte sie scheinen ein Weg für mächt'gere Geister!— Jest, in der Rähe, horch! erdröhnet so schrilles Gewieher, Wie von riesigen Rossen; in jauchzendem Uebermüthen Schlägt's wild gellend empor, erfüllend die weitesten Räume, Und mit jähem Geschrei aushallet erschrocken das Echo, Freudig vernimmt das Volk das Zeichen baldigen Ausbruchs, Orängt sich hin zu den Pforten, zu schau'n das erwachsende Dampfroß. Langsam schnaubet heran der eiserne, mächtige Riese, Welchen die Neuzeit schus. Wie Knechte begleiten den König, Rollet gehorsam nach der sestgesten Wagen

Plötlich jedoch verstummt das ungeduldige Grollen Tief in des Riesen Brust; einhält er den dampsenden Gluthauch, Spannt die volleste Krast in dumpsem, verheißendem Schweigen, Schon auch öffneten sich des Saales Pforten der Menge, Eifrigen Muthes erklimmt ihr lustig Gewimmel die Wagen.

Und nun wandelt ber Bug voran. In machtigen Bulfen

Qualität und der Lage der Orte, beziehen. In dem für unsere Gesichichte der öffentlichen Arbeiten so benkwürdigen Jahre 1838 wurde der Kanal von der Marne zum Rhein von der Regierung in Borschlag gebracht und von den Kammern genehmigt, der die Schisssalle sahrtslinie von Paris und Havre nach Straßburg vollenden sollte. Unglücklicherweise hatte man dis dahin noch nicht die Studien zu einem Seitenarme dieses Kanals beendet, ohne welche die bezeichnete Linie von einem sehr beschränkten Nugen sein dürste; ich meine den Kohlen-Kanal, welcher zum Marne Rhein-Kanal zu Gondreganze, an der Grenze des Meurthe= und des Niederrhein-Departements, die ausgezeichneten Kohlen aus den Gruben von Saarbrück— diesen sür Frankreich vielleicht bedauernswerthesten Verlust des Jahres 1815 — bringt. Heute sind die Pläne fertig, das Project ist genehmigt; es sehlt nur noch die Zustimmung der Kammern und

Schießt ber befreiete Dampf jest wieder hinauf in die Lüfte, Rauhen Gezisches, wild, und ballet sich wirdelnd zur Wolke. Wohl noch bändigt vorerst sein Drängen der Renner, und dennoch hinter ihm schwindet sogleich das emsige Leben des Bahnhofs, Fliehen bereits in der Ferne die stattlichen häuser und Thürme. Wie hat Alles sich nun mit einem Male verändert! Eben der Straßen Getümmel und jest, als wär' es ein Zauber, Sinsam grünende Trist, allwärts vom himmel umfangen. Iher nicht grüßet sie heut' das herz in gemüthlichem Sinnen: Borwärts, vorwärts keuchet der Renner und immer gewalt'ger Immer entsesselle wit aus ihrer traulichen Stille.

Mahnet bein Jagen mich auch, unbändiger, flüchtiger Wandrer, Oft an das jetige Treiben, wo Jegliches neu sich verrücket, Manches so traurig sich löst, der frommen Ruh' sich entreißend. Scheuchet dein Donner auch, ausscherdend, aus Fluren und Hainen, Aus der Seele mir selbst die traulichen Geister des Friedens, Dennoch liebt dich der Sänger! — Wie sollte, was sämmtliche

Fernen Wunderbarlich vereint, nicht enger verknüpfen bie Wenschheit?

Auch bein Brausen, Sewalt'ger, ist Gottes schaffender Obem!

eine Summe von 9 Millionen Franken. Durch diesen Aanal werden Kohlen herbeigeführt werden können nicht nur für das Elsaß, sondern auch für die anderen östlichen industriellen Departements: Die Maas- und Hoch-Marne 2c. Der Kanal wird also nicht nur im Interesse bes Elsaß, sondern im allgemeinen Interesse sein.

"Seit 1838 hat Herr Köchlin die schöne Eisenbahn herstellen lassen, welche sich sast von einem Ende des Elsaß dis zum anderen ausdehnt. Diese Schienen-Berbindung wird sich bald an die von der badischen Regierung hergestellte Bahn von Kehl nach Mann-heim anschließen. Im Süden wird man dieselbe in der östlich en Richtung, nach Zürich, verlängern..... Das Elsaß sollte indessen seine Hand Frankreich noch eher reichen, als den alten Brüdern derschweizerischen Cantone. Elsaß verlangt eine Eisenbahn, welche sich an die große Linie von Paris nach dem Mittelländischen Meere, über Dijon und Lyon, anschließt. Diese 210 Kilometer lange Eisenbahn von Mülhausen nach Dijon würde den Personen und Waaren des Elsaß gestatten, sich schnell in das Rhone-Thal, in der Richtung nach dem Mittelländischen Meere, zu begeben, und es würde dergestalt den Elsässern das Herz des Königreichs offen stehen.....

"Bermittelst bieser Eisenbahn würde ferner die große Dampsschiffsahrt auf dem Rhein in Betress der Reisenden mit derzienigen auf der Saone und dem Rhone verbunden werden, wie es in Betress der Waaren durch den Rhone-Rhein-Ranal der Fall ist. Dergestalt würde die Berbindung des Mittelländischen Meeres mit der Nordsee durch die größte Eisenbahnlinie, mitten durch den so bemerkenswerthen, von der Natur herrührenden Einschnitt, mit den Beden des Rhone und des Rheins hergestellt sein, die für den Transit so wohl geeignet ist. . . . . .

"Wenn erst diese Eisenbahn hergestellt sein wird, um die Berbinbungen des Elsaß zu vervollständigen und seine Wünsche zu erfüllen, wird es nur noch eines Kanals vom Rhein zur Donau bedürsen; dieses bedeutende Unternehmen würde Frankreich das ungeheuere Donauthal, diesen Beginn des Crients, öffnen. Es war dies schon ber Gedanke Cäsars und später auch Carls des Großen. Die Bayern, welche die Tragweite dieses Kanals gefühlt haben, vollensben in diesem Augenblicke, mitten durch ihr Gebiet, einen Berbinsbungs-Kanal zwischen den beiden gedachten Flüssen. Dieser Kanal würde ein harter Schlag für unseren Handel sein, wenn wir uns nicht in der Weise zu vertheidigen wüßten, daß wir einen Rhein-Donau-Kanal im Einverständnisse mit Baden und Württemberg mitten durch diese Staaten bauen.

"Die Eisenbahn von Straßburg nach Basel ist das Werk zweier jungen Ingenieure, Bazaine und Champeron. Die Direction befindet sich in Mülhausen, der Berwaltungsrath in Paris......"

So weit der gedachte Nationalökonom. Nicht ohne Interesse ist es, sestzustellen, wie der Berkehr an Personen und Gütern auf dieser ersten bedeutenden Eisenbahnstrecke des Landes sich entwickelt hat. Die Betriebs-Resultate der ersten Jahren geben darüber folgenden Ausschlichten

| 1840, als nur 2 Sectionen zwischen Colmar und Benfelb und zwisschen Mülhausen und St. Ludswig am 25. Oktober eröffnet wasren, betrug die Zahl der Passagiere | 48,607    | bie Einnahmen<br>73,228 Fr. |     |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----|--|--|--|
| waren                                                                                                                                                        | 591,159   | 1,094,196                   | "   |  |  |  |
| 1842                                                                                                                                                         | 726,799   | 1,574,120                   | ,,  |  |  |  |
| 1843                                                                                                                                                         | 702,748   | 1,539,323                   | "   |  |  |  |
| Summa während 3 Jahre und 11/2                                                                                                                               |           |                             |     |  |  |  |
| Monate                                                                                                                                                       | 2,069,313 | 4,280,867                   | Fr. |  |  |  |

Die Einnahme aus den Gütern und dem Reisegepäck war

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rouvrois, Voyage pittoresque en Alsace.

| im     | Jahre  | 1840.           |     |      |     |     |            |    |      |    |            |            |   | 1,086     | Fr. |
|--------|--------|-----------------|-----|------|-----|-----|------------|----|------|----|------------|------------|---|-----------|-----|
|        | "      | 1841.           |     |      |     |     |            |    |      |    |            |            |   | 85,693    |     |
|        |        | 1842.           |     |      |     |     |            |    |      |    |            |            |   | 270,282   |     |
| "      |        | 1843.           | •   |      |     |     |            |    |      |    |            |            | • | 538,413   | "   |
| වැ     | ımma b | er Einn         | abn | ie n | oäh | ren | <b>b</b> 3 | No | thre | un | <b>b</b> 2 | 1/.        |   | *         |     |
|        |        | Betrieb         | •   |      | •   |     |            | _  | •    |    |            | , <u>-</u> |   | 5,176,844 | Fr. |
| ober : | pro Ta | g <b>4,4</b> 31 | Fr  | . 1  |     |     |            |    |      |    |            |            |   | •         | •   |

In Frankreich maren Ende 1841 im Gangen 569 Rilometer (76,7 deutsche Meilen) Eisenbahn im Betriebe, beren Bau 165 Millionen Franten getoftet hatte, mahrend bas gesammte europaische Eisenbahnnet bamals 9281 Kilometer (1250,7 b. M.) lang war. Frankreich befand sich damals gegen Großbritannien und mebrere andere Staaten bes Continents gang beträchtlich im Rudftanbe. Der frangösischen Gewohnheit gemäß, nahm ber Staat nunmehr bie Sache in die Sand, um berfelben, unter Staats-Aufficht und Staats-Garantie, das Vertrauen des Publikums zuzuführen. Dies hatte Wirfung und es enftand bas einheitliche Spftem, bas bie frangofischen Gisenbahnen von benjenigen in anderen Ländern auszeichnet 2. Der Nationalötonom Schäffle ! fagt hierüber fehr zutreffend: "Frankreich, einheitlich und centralisirt in Allem, ist es tros Compagniebetriebes auf den Gifenbahnen. Baris fitt wie eine Spinne in bem Mittelpuntt bes Spinnengewebes von Bahnen. welche nach festem Blane, nach abministrativen und militärischen, wie auch commerciellen Gefichtspunkten angelegt find. Diefer frangoffice Geift tonnte fich um fo leichter ausprägen, als man zuerft aogerlich gewesen war und erst von 1852 an ploklich eine ungeheuere Expansion in der Eisenbahngründung stattfand. Das System konnte so wie aus Einem Ropfe kommen und ist die Schöpfung des Corps ber Staatstechnifer. Die Hauptbahnen laufen strahlenformig von Baris aus; je mehr ber Grenze zu, befto mehr find fie burch zwedmäßig angelegte Querlinien mit einander verbunden. Im Bau haben die französischen Bahnen viel Aehnlickeit mit den englischen,

<sup>1</sup> Rouvrois, a. o. D.

<sup>\*</sup> Behm, die modernen Berkehramittel.

<sup>3</sup> Schäffle, a. o. D.

in der Abministration, — jedoch von der Zersplitterung in viele Keine Linien abgesehen — haben sie Berwandtschaft mit den deutschen Bahnen. Charakteristisch in Frankreich ist die Fusion sast sämmtlicher Bahnen in 6 große Complexe: Rords, Wests, Osts Süds, Paris-Orleanss und Paris-Lyon-Mittelmeerbahn."

Die französischen Eisenbahnen beförderten im Jahre 1865 84 Millionen Reisende und 34 Millionen Tonnen Frachtgut. Der Tarif, ber im Durchschnitt 51/2 Cent. für die Reisenden und 6,08 Cent. für die Tonne Güter betrug, gewährte, gegenüber den früher üblich gewesenen Transportfosten zu Lande, eine Verminderung um bie Hälfte, ja sogar um 2/3. Die Concurrenz der Eisenbahnen peranlagte ferner ein febr bedeutendes Sinten ber früher aufrecht ethaltenen Tarife für den Transport auf den Landstragen, Muffen, Ranalen 2c. 2c. Ferner darf man nicht außer Acht lassen, daß der Bertehr auf den gewöhnlichen Stragen fast ebenso lebhaft geblieben ift, wie vor dem Bestehen der Gisenbahnen, und daß derjenige auf ben Aluffen — dies gilt jedoch vom Rhein nicht — und Kanälen fich noch vermehrt hat. Der Direktor ber Brücken, Chausseen und Eisenbahnen Frankreichs hat 1866 nachzuweisen gesucht, daß Frankreich alljährlich burch die Gifenbahnen allein eine Ersparniß von 700 Mill. Franken im Waarentransport und von 60 Mill. Franken im Bersonentransport erzielt, oder mit anderen Worten, wenn es teine Eisenbahnen gäbe, würden die Transporte jährlich 760 Millionen Franken mehr kosten. Dazu kommt noch, daß diese Ersparniß von Jahr ju Jahr mächst. Behm' hebt mit Recht hervor, daß ohne die Eisenbahnen die ungeheueren Transporte derselben ganz unmöglich fein würden, und daß wir ohne dieselben nicht Zeuge des wunderbaren Aufschwungs der Gewerbe — insbesondere gerade in Frankreich — hätten sein können. Durch die Vermehrung der Circulation, burch die Neuschaffung des Verkehrs — Anies i fagt: "Die Gisenbahnen haben latenten Berkehr entbunden," - haben diefelben im

<sup>1</sup> Behm, a. o. D.

<sup>2</sup> Anies, die Gisenbahnen und ihre Wirfungen.

höchsten Grade die Industrie selbst entwickelt und zugleich in ausgebehntestem Maaße die Bedürfnisse des Consums befriedigt. Dabei ist die Zeitersparnis noch nicht in Betracht gezogen. Die Schnelligkeit der alten Diligencen war 10 Kilometer per Stunde, die mittlere Schnelligkeit der französischen Eisenbahnen ist 40 Kilometer; die 84 Millionen Reisenden also, welche im Jahre 1865 zusammen 3361 Mill. Kilometer auf dem ganzen französischen Eisenbahnnes zurücklegten, haben danach 252 Mill. Stunden erspart.

Bon den Gisenbahnen in Elsaß=Lothringen wurden dem Betriebe übergeben:

Um 12. September 1839 bie Eisenbahnstrede Mülhausen-Thann, 20 Kilometer lang.

Am 18. October 1840 die Gisenbahnstrede Benfeld-Colmar, 39 Rilometer lang.

Am 25. October 1840 bie Gifenbahnstrede Mulhausen = St.= Ludwig, 28 Kilometer lang.

Am 1. Mai 1841 bie Gifenbahnstrede Königshosen=Benfelb, 26 Rilometer lang.

Am 15. August 1841 bie Gisenbahnstrecke Colmar-Lutterbach, 37 Kilometer lang.

Am 26. Mary 1844 bie Gifenbahnstrede Ronigshofen . Strafburg, 2 Rilometer lang.

Am 13. Juni 1844 bie Gifenbahnftrede St.-Lubwig-fcmeizer. Grenze, 1 Rilometer lang.

Am 10. Juli 1850 bie Gifenbahnstrede franz. Grenze bei Bagny-Des, 20 Rilometer lang.

Am 29. Mai 1851 bie Gifenbahnstrede Saarburg - Strafburg , 70 Rilometer lang.

Am 24. Juli 1851 bie Gifenbahnftrede Met = St. = Avold, 51 Rilometer lang.

Am 16. November 1851 bie Gisenbahnstrede St.-Avold-Forbach, 19 Rilometer lang.

Am 12. August 1852 die Gisenbahnstrede franz. Grenze bei Avricourts Saarburg, 22 Kilometer lang.

<sup>1</sup> Rach der Mittheilung eines Straßburgers wurden die von Straßburg nach Lyon gehenden Diligencen, als die Gisenbahn erst theilweise hergestellt war, auf den Gisenbahnwagen befördert, um am Endpunkte der Bahn den Reisenden wiederum als Landtransportmittel jur Disposition zu stehen.

Am 16. November 1852 bie Gisenbahnstrede Forbachspreuß. Grenze, 4 Kilometer lang.

Am 16. September 1854 bie Gisenbahnstrede Metz-Diebenhofen, 30 Kilometer lang.

Am 18. Juli 1855 bie Gifenbahnstrecke Bendenheim-Hagenau, 23 Kistometer lang.

Am 23. October 1855 bie Gisenbahnstrede hagenau = bayr. Grenze bei Weißenburg, 34 Kilometer lang.

Am 15. October 1857 die Gisenbahnstrede Dammerkirch-Mülhausen, 25 Kilometer lang.

Am 15. Februar 1858 die Eisenbahnstrecke franz. Grenze bei Altsmünsterol-Dammerkirch, 14 Kilometer lang.

Am 11. August 1859 die Gisenbahnstrede Diedenhofen-luxemb. Grenze, 16 Kilometer lang.

Am 11. Mai 1861 die Eisenbahnstrecke Straßburg-Rehl, 8 Kilometer Lana.

Am 25. April 1863 bie Eisenbahnstrede franz. Grenze bei Hayingen = Diebenhofen, 7 Rilometer lang.

Am 25. November 1863 die Gisenbahnstrede Thann=Wesserling, 13 Kilometer lang.

Am 29. September 1864 bie Gifenbahnstrede Strafburg-Barr, 34 Rilometer lang.

Am 25. November 1864 die Gisenbahnstrede Avricourt = Dieuze, 22 Kilometer lang.

Am 15. December 1864 die Eisenbahnstrecke Molsheim-Mutig und Molsheim-Wasselnheim, 17 Kilometer lang.

Am 19. December 1864 bie Gisenbahnstrede Rieberbronn-Hagenau, 20 Kilometer lang.

Am 29. December 1864 die Eisenbahnstrede Schlettstadt-Markirch, 22 Kilometer lang.

Am 16. December 1865 die Eisenbahnstrede Beningen-Merlebach-Saargemund, 22 Kilometer lang.

Am 30. Dezember 1866 bie Eisenbahnstrede Karlingen=Beningen= Merlebach, 10 Kilometer lang.

Am 3. December 1868 die Eisenbahnstrecke Münster-Colmax, 19 Kilos meter lang.

Um 30. Juni 1869 die Gisenbahnstrede Sentheim-Sennheim, 14 Ristometer lang.

Am 8. December 1869 die Gisenbahnstrede Saargemund-Riederbronn, 68 Kilometer lang.

Am 5. Februar 1870 bie Gisenbahnstrede Bollweiler-Gebweiler, 7 Kilometer lang.

Am 1. Juni 1870 bie Gisenbahnstrede Saargemund-preuß. Grenze, 1 Kilometer lang 1.

Danach ruhte der Ausbau in den Jahren 1845—49, jum Theil wohl in Folge der politischen Ereignisse.

Im Jahre 1852 war der lette Theil der Gifenbahn von Baris nach Strafburg vollendet, und erfolgte die Eröffnung ber gangen Linie in Gegenwart bes Raisers Napoleon III., der bei biefer Gelegenheit auch Stragburg besuchte. Die Fusion ber Gisenbahnen von Straßburg nach Basel, von Mülhausen nach Thann und von Strafburg nach Beißenburg (baprifche Grenze) erfolgte mit Genebmigung des Raisers durch ein Defret vom April 1854. Damals besaß das Departement Niederrhein nur zwei Gisenbahnlinien. welche fast im rechten Winkel aufeinander treffen, die eine von Bafel nach Beißenburg, die andere von Paris nach Strafburg. Diefe Linien berührten den Hauptort des Departements und drei Arronbiffements-Sauptorte; eine große Zahl von Cantons-Sauptorten und beträchtliche andere Communen hatten von diesem Gifenbahnnete fast gar teinen Nuten. Da hatte im Jahre 1858 ber Brafect Migneret in Strafburg ben gludlichen Gebanten, die Pringipien, welche in dem Gesetz vom 21. Mai 1836 über die Vicinalwege enthalten find, auf die secundären Eisenbahnen oder diejenigen von localem Interesse zu übertragen. Er beabsichtigte nämlich, Bicinalwege herzustellen, welche die Rantons-Hauptorte des Departements mit den bereits bestehenden Eisenbahnlinien verbanden. Es bedurfte bann im Wesentlichen nur noch bes Legens von Schienen au einem Eisenbahnstrang, um die so bergestellten Bege ber Oftbabn-Gefellicaft, - welche im Befike ber Babnen in Glaß-Lothringen war ober einer localen Bermaltung jum Betriebe ju überlaffen. Der Generalrath des Departements ging auf diese Ibeen des Brafecten

<sup>1</sup> Nach Stürmer, Geschichte ber Eisenbahnen; ba ber Versaffer Bruch-Rilometer nicht angegeben hat, so stimmen seine Angaben resp. bie durch Rechnung gefundenen, in Betreff der Kilometer-Bahl, nicht ganz genau mit den offiziellen Angaben, welche weiter unten im Texte angegeben sind.

aur Berftellung von Vicinal=Gifenbahnen fofort ein und votirte während ber Dauer von zehn Jahren eine extraordinare Auflage von 5 Centimen Zuschlag zu ben directen Steuern. Man erkannte fogleich, daß bei einer eintretenden Vereinigung der Silfsquellen des Departements und ber Communen, die Ausgaben für Grunderwerb. Erdarbeiten, Runstbauten, Einfriedigung, Bettungsmaterial und für bie Empfangsgebäude bestritten werden konnten. Nach einem länge= ren Studium ber verschiedenen zu mahlenden Richtungen erkannte man, daß die nachstehend aufgeführten Streden fich am meisten zum Ausbau eignen würden: 1) von Straßburg nach Barr, nebst Zweiglinien nach Wasselnheim und Muzig; 2) von Hagenau nach Riederbronn; 3) von Schlettstadt nach Beiler; 4) von Hochfelben nach Buchsweiler. Die Oftbahn-Gesellschaft, mit der Unterhandlungen wegen des Legens der Schienen und Uebernahme des Gifenbahnbetriebes gepflogen murden, wollte auf die ihr mitgetheilten Bedingungen nicht eingeben, und erst als ber frangofische Staat Subventionen von 600,000, resp. 240,000 Franken für die Linien ad 1) und 2) gewährte, bildeten sich Local=Gesellschaften unter der Firma Coulaux und Comp. für die erfte, und Dietrich und Comp. für die ameite Linie. Für das britte und vierte Projett hatte fich tein Unternehmer gefunden: dagegen bildete fich eine Gefellschaft für die. auf der Grenze der Departements Nieder= und Oberrhein fich hinziehende Richtung von Schlettstadt nach Markirch, welchem Brojett an Stelle des älteren Folge gegeben wurde. Durch ein Gefet vom 30. Juni 1860 murbe diefer Bahn eine Subvention von 40,000 Franken pro Rilometer gewährt. Endlich hatten auch die mit ber Oftbahn-Gesellschaft wieder angefnüpften Berhandlungen Erfolg. Es tam eine Convention ju Stande, nach welcher ber gebachten Eisenbahn = Gesellschaft vom Departement Niederrhein 6000 Fr. pro Rilometer zu zahlen waren. Die Rosten für die Herstellung des Vicinalweges hatten betragen:

Bei der Eisenbahn ad 1) . . . . . . . 2,208,085 Fr. 20 C., bei einer Länge von 49 Kilometern oder 45,079 Fr. pro Kilometer.

Hiernach ergibt sich ein Durchschnitts-Betrag von 37,789 Fr. pro Rilometer. Rechnet man bazu noch bie bom Staate und ben Departements gewährten Symmen, so stellt sich in runder Zahl eine Ausgabe von 60,000 Franken pro Rilometer heraus. Wie aus ber oben mitgetheilten Uebersicht bervorgeht, wurden die erwähnten brei secundaren Gisenbahnen im Jahre 1864 dem Betriebe übergeben, und zwar die erfte nach einer Bauzeit von 31/2 Jahren, bie aweite nach 4 Jahren und die dritte nach 19 Monaten 1. Unentgeltliche Abtretung des Grund und Bodens — Communallandereien ausgenommen — war nicht verlangt worden; man einigte fich mit ben Befitern über einen mäßigen Preis, fo daß die Expropriation nur in febr wenigen Fällen nothwendig war. Die Arbeiten am Blanum nebst der Herstellung des Riesweges wurden gum Theil durch Lohn-Arbeiter, jum Theil durch Leiftungen ber Gemeinden ausgeführt. Durch dieses Verfahren wurde den Gemeinden in der Form ber Bergutung ber Beitrag jum Theil wieder guruderstattet, ben fie jum Bau der Bahn beigesteuert hatten . In den Motiven ju dem Befet-Entwurfe vom 30. Juni 1860 heißt es unter Anderem: "Das Departement Niederrhein giebt ein bemerkenswerthes Beifpiel einer erfolgreichen Mitwirtung ber fo geschäftigen, thattrafti-

<sup>1</sup> Bei der Eröffnung der Eisenbahn von Hagenau nach Riederbronn sangen die Schüler des Lehrers in Schweighausen zu Shren des Brasesetten zc. eine Humne, deren erste Stropbe lautet:

<sup>«</sup>Gloire au préfet Et l'on peut d'ici Dont le projet Bien voyager A bien réussi Au loin et près.»

<sup>&</sup>quot;Man soll hiernach nicht sagen, daß es im Elsaß teine Dichter gibt."
Bibliographe alsacien.

<sup>2</sup> Schwabe, über die Anlage secundarer Gifenbahnen in Preußen.

gen Bevölkerung des Esfaß. Indem der Gesetzgeber diese glückliche Initiative ermuthigt, wird er sortan den Städten und Producenten dei Gesuchen um Herstellung von Eisenbahnen zurusen können: "Helset Euch zunächst selbst, dann wird auch der Staat Euch helsen!" Das Borgehen des Departements Niederrhein bei der Herstellung von secundären Eisenbahnen hatte die Folge, daß in den benachbarten Departements: Oberrhein, Bogesen und Mosel sich ebenfalls eine Bewegung in der angedeuteten Richtung geltend machte. Das Ober-Elsaß war bereits dei der Bahn Schlettstadt-Markirch mitbetheiligt; außerdem wurden mehrere ans dere Projekte der Aussührung näher gebracht. Im Mosel Departement wurden fünf Projekte zu solchen Eisenbahnen conscessionirt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GILLIOT, Les chemins de fer vicinaux, Revue d'Alsace, 1865; und Les chemins de fer vicinaux projetés en 1858 et livrés à l'exploitation en 1864 dans le département du Bas-Rhin, Recueil des documents officiels. 1865. Ueber die lettere, febr interessante Schrift fagt die Revue d'Alsace vom Jahre 1865 etwa: "Die Herausgabe diefer Sammlung von Actenstuden ist eine fehr bemerkenswerthe That in unseren Bermaltungs = Unnalen. Der Bräfect eines der wichtigften Departements des Raiferreichs ift unangenehm davon berührt, daß ber Berkehr zwischen den Cantons-Hauptorten und dem Hauptorte des Departements nicht so erleichtert ift, wie berfelbe es zie sein verdient. Er faßt beßhalb den Blan, im Interesse seiner Verwaltung in dieser Rich= iung etwas zu thun. Er theilt seine Gedanken barüber bem Borfteber bes Bicinalmefens mit und erbittet von bemfelben über die betreffende Angelegenheit einen Bericht. Das Glud will, daß er fich an einen febr tüchtigen Technifer wendet, der im Stande ift, die Ideen des Brafecten zu begreifen und gleiches Interesse für die öffentliche Wohlfahrt empfinbet. Der Reim ber fo gludlichen Ibeen wurzelt in einem guten Boben und zögert nicht, sich zu entfalten. Diese regelrechte, stille und glückliche Entfaltung ist es aber, welche man in dem erwähnten Werke verfolgen fann."

<sup>\* 1)</sup> Von Saargemünd nach Saaralbe 14 Kil. 830 M., 2) von Met nach Boulay und nach Teterchen 30 Kil. 712 M., 3) von Metrick nach Sierck 8 Kil. 583 M., 4) von Longwy nach Esch, Zweiglinie nach Vilelerupt, 24 Kil. 785 M., und 5) von Batilly nach Briey 11 Kil. 130 M. (SAUER, a. o. O.).

In Frankreich herrscht im Eisenbahn-Betriebe bas Differentialschstem: je weiter die Route, besto geringer wird die Fracht. Dieses System giebt das Interesse des Landeseinwohners dem des Ausländers leicht preis. So war es möglich, daß man von Deutschland nach Paris billiger spediren konnte, als es die Einwohner von Straßburg, Fordach und Weißenburg vermochten. Straßburg büste in Folge dieser Tarispolitik seine Entrepot-Geschäfte vollständig ein, da z. B. die Müller von Nanch, Bar-le-Duc, Chalons 2c. in Mannheim ihr ungarisches Getreide einkausten, weil Straßburg viel theurere Frachten als jener Ort zu entrichten hatte.

Aus bem Berichte bes Prafecten Pron an ben Generalrath ber Session von 1869 bes Departements Nieberrhein entnehme ich bie nachstebenben Angaben:

Es bestanden im Departement am Ende des Jahres 1868 bie folgenden Gisenbahn-Streden:

|                                    | Summa |     |     | 242 | Ril.       | 181 <b>M</b> . |        |
|------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------|----------------|--------|
| 7) Bon Schlettstadt nach Markirch  | •     | •   | •   | •   | 11         |                | 193 .  |
| 6) Von Hagenau nach Niederbronn    |       |     |     | •   | 19         | *              | 695 "  |
| Muşig                              | •     |     |     |     | <b>4</b> 8 | *              | 866 "  |
| 5) Von Straßburg nach Barr-Was     | elnh  | ein | ı u | nb  |            |                |        |
| 4) Von Straßburg nach Rehl         |       |     |     |     | 7          |                | 957 👢  |
| 3) Von Straßburg nach Schlettstad  |       |     |     |     | <b>4</b> 8 | **             | 987 "  |
| 2) Von Straßburg nach Weißenbur    |       |     |     |     |            | *              | 584 "  |
| nach Straßburg                     |       |     |     |     | 47         | Ril.           | 899 M. |
| 1) Von der Grenze des Departements | 3 bei | : 3 | abe | rn  |            |                |        |

Die Gefammt-Einnahmen ber verschiebenen Gisenbahnstationen im Departement waren im Jahre 1868, gegenüber benjenigen bes Jahres 1867, etwas zurückgeblieben, wie die nachfolgende Uebersicht zeigt:

Nimmt man an, daß nur die 588,970 Einwohner des Departements die Eisenbahn benutt haben, so ergiebt sich, daß auf jeden dersselben im Jahre mehr als drei Reisen sallen und daß jeder Einwohner zu den erzielten Einnahmen beinahe 20 Franken (19 Fr. 43 Ct.) beigesteuert hat, was jedenfalls ein sehr günstiges Zeugniß für die gewährte Berkehrs-Erleichterung ist. Leider sind die Resultate, die in den Departements Ober-Rhein und Mosel erzielt wurden, nicht veröffentlicht worden.

Der Bericht des Präsecten Pron bemerkt unter Anderem noch, daß von einer Gesammtzahl von 12,200 Zügen für Passagiere im Jahre 1868 nur 35 um mehr als eine Stunde verspätet auf dem Bahnhose in Straßburg eintrasen. Rechnet man eine gleiche Zahl abgehender Züge, so ergiebt sich, daß auf dem Bahnhose in Straßburg durchschnittlich an einem Tage 66 Eisenbahnzüge für Personen abgingen und eintrasen. Im Jahre 1867 trasen durchschnittlich täglich ein 54 Personen und Güterzüge und 51 gingen ab. Der Versehr der Reisenden und Güter hatte auf dem Bahnhos in Straßburg seit dem, nach und nach ersolgten Indetriebsehen der Eisenbahnlinien von Paris, Weißendurg, Kehl, Barr, Mußig und Wasseln-heim — derarartig zugenommen, daß die Ostbahngesellschaft den Entschluß fassen mußte, den Umfang dieses Bahnhoses wesentlich zu erweitern.

Es konnte nicht ausbleiben, daß die Eisenbahnen auf die commerciellen Einrichtungen Straßburgs, die für dieses moderne Verkehrsmittel nicht berechnet waren, umgestaltend einwirkte. Die Handelskammer daselbst hatte die Verwaltung der Entrepots und der Handelshalle im Kaushause an der Il bis zum Jahre 1855 aufrecht erhalten. Nachdem in einem andern Theile der Stadt der Bahnhos hergestellt war, sah sich die Zollverwaltung genöthigt, ihre Vürcaus in die Nähe desselben zu verlegen. Der Handels- und Geschäftsverkehr des Ortes erlitt dadurch keine Einduße, nahm vielmehr sortan einen großen Ausschaus an. Dennoch beklagen die alten Straßburger, als Freunde der früheren städtischen Institutionen, daß an benjenigen Pläßen jest eine gewisse Stille herrscht, woselbst früher

ein reges Handels- und Geschäftstreiben sich bemerktar machte. Die meisten jezigen Bewohner des Ortes dürften es kaum wissen oder doch daran denken, daß in der Nähe des jezigen Tabaks-Magazins, des früheren Kaushauses, ein gar geschäftiges Treiben sich äußerte, denn es war dort der Plat, wo das Beladen und Entladen der Rheinschisse stattsand, wo die Speditions- und Commissions-Häuser, die Besitzer der Juhrwerke etablirt waren, wo zur Zeit der Messen das Auspacken der eingetrossenen Waaren stattsand.

Auf bemselben Plate wird man heute vergebens die Stelle suchen, woselbst das Ausladen des Weines geschah, den die Schiffer von Ilhäusern jede Woche aus den Gegenden von Colmar, Rappoltsweiler, Schlettstadt, Ebersmünster herbeisührten. Dieses Lösichen der Schiffe geschah am sogenannten "Weinkrahn" vermittelst einer Maschinerie, die sowohl durch ihre Form, als durch den inneren Mechanismus, an eine ältere Zeit erinnerte. Zwei Männer befanden sich nämlich in großen Treträdern und bewegten den Heberahn durch sortwährendes Klettern auf den innen angebrachten Sprossen der Käder". Auch die Geschäftsthätigkeit, welche mit dieser Neinen Schiffsahrt, im Gegensaße zur Rheinschiffsahrt, in Berbindung steht, mußte nach einem anderen Orte in der Stadt verlegt werden, als die Räume des Zollgebäudes nicht mehr für die zu Wasser eingetrossenen Waaren, besonders nach erfolgter Erössnung des Rhone-Rhein-Kanals, ausreichen wollten.

Mit der Berlegung der Zoll-Abfertigungs-Stelle verschwand auch eine Species von Männern von fräftigem Körperbau, die Corporation der "Spanner"<sup>3</sup>, von denen schon oben die Rede war. Sie hatten einst in Straßburg viel von sich reden gemacht, weil sie gern übertriebene Ansorderungen stellten und bei nicht ersolgender Gewäh-

Die Messen maren nach und nach zu Jahrmarkten herabgesunken; ber eine berselben im Dezember heißt bei ben Straßburgern jest noch "ber Christkinbelmarkt".

Eine ähnliche Einrichtung besteht noch heute im Arahnthor zu Danzig.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> SPINDLER, a. o. D.

rung, leicht händel anfingen. Die Eisenbahn hat diese Art Leute, gleichwie die II-Schiffer, die Frachtsuhrleute, die Besitzer von Messagerien, die Posthalter 2c. verdrängt .

Ein anderes Stud eigenartigen Lebens hat fich bagegen bis auf bie neueste Zeit erhalten. Oben erwähnte ich bereits ber Bochenmartte, die angwei Tagen in der Woche ftattfinden. An jedem Freitage, bem Hauptmarktage, erscheinen in der Stadt viele Bewohner ber umliegenden Ortschaften in ihren altdeutschen Trachten und awar sowohl aus dem Elsaß, als auch aus Baden. Dem Fremden fallen bei den Frauen und Mädchen besonders auf: die bunten, grel-Ien Farben der Rode, welche bei den Ratholikinnen roth, bei den Brotestantinnen grun sind, und ferner ber Ropfput, ber aus einer Schleife von breitem ichwarzen ober bunten, feibenen Banbe beftebt, bie wie Schmetterlingeflügel am Robfe erscheinen. Diefer Robfmut ift bei ben Bewohnerinnen Babens gang fteif, mahrend berfelbe bei benjenigen bes Elfaß fich graciofer an ben Ropf anschmiegt. Die lettere Art Schleifen, welche fast in jedem Orte einen anderen Ramen führen, werben in ben Laben gewöhnlich ,,elfaffische Schleifen ober "Schlupfe" genannt. Un bem erwähnten Tage entstehen in einer breiten Strafe ber Stabt, bem Weinmartte und in beffen Umgebung, verschiedene Buden von fehr primitivem Aussehen, beren vieles Durcheinander bem Maler ben Gegenstand zu einem febr belebten Bilbe bieten wurde 2. Es findet hier ber fogenannte "Lum-

<sup>1</sup> SPINDLER, a. o. D.

<sup>2</sup> Diefer Gegenstand ift schon einmal behandelt worden. Man konnte zwischen zahlreichen Kunstsammlungen des herrn Egmont Mure, Conservators des bei der letten Belagerung zerstörten Museums, einen Rupferstich aus dem vorigen Jahrhundert sehen, der heute sehr selten ift; unter demselben befindet sich eine Erläuterung desselben in französischer und deutscher Sprache, welche lautet: "Ansicht des berühmten Grimpel-Markts zu Strafburg.

Aux guenilles enfin il faut rendre justice, Le bon marché fait tout, voyès c'est sans malice. Zum Eintauff auf ben Lumpen marct tomt man ben hauffen, Doch rath ich euch, ihr Mädchen, teine Männer da zu tauffen." (Rach dem Bibliographe alsacien, 1862.)

penmark" (marché aux guenilles) statt, der in der Straßburger Mundart auch: "Gimpelmärd"— (früher Grimpelmarkt, wahrsiceinlich von "Gerümpel")— genannt wird. Derselbe hat einige Berühmtheit erlangt, zumal ihn auch der elsässsiche Dichter Ehrenfried Stöder besungen hat (Gedichte und kleinere prosaische Aufsiche in Elsässer Mundart, zweite Auslage, Straßburg 1829). Man sindet auf dem Markte die größte Auswahl alter Nöbel, Eisensachen, Rieidungsstücke, Bischer z.c. Diese Gegenstände lassen jedoch noch genügenden Raum für eine andere Art von "Lumpen" oder doch Erzeugnissen daraus, den alten und neuen Büchern, die von Büchersliebhabern gern durchgesehen werden.

Did Mon (Schriftsteller Mehl?) gab in der Zeitschrift «Bibliographe alsacien» für das Jahr 1862 eine beredte Schilberung dieses Theils des Gimpel-Marktes, sowie derzenigen Persönlichkeiten, welche den betreffenden Händlern am meisten zu verdienen geben. Heute bestyt dieser "Büchermarkt" keine Bedeutung mehr; in früherer Zeit soll jedoch in den Kasten der Händler mancher Schatz der elfässischen Literatur vorhanden gewesen sein. Es verdient dabei der Erwähnung, daß ein Theil der reichhaltigsten Sammlung der elfässischen Literatur von ihrem Begründer, dem Buchdrucker F. Carl Heitz in Straßburg, auf diesem "klassischen Gimpelmarkte" — und zwar oft zu geringen Preisen für die einzelnen Bücher — angekauft worden ist.

Doch tehren wir zu ben Berkehrsmitteln zurud! Oben erwähnte

(Die man nicht mehr trägt).

<sup>1</sup> Stöber sagt in seinem erwähnten Gebichte:
S ziechel (ein kleiner Bettbezug), E Bilb,
S halsdiechel, E Surkruttständel (SauerkrautsE Rod, E Pfefferlad, [ständer),
S Stod, Berschossen, Werschossen,
S Schilb, Wo merr nimm tracht". —

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conf. auch Alfatia pro 1862—67, Netrolog des 2c., heiß. Diefe Sammlung besselben ist durch Kauf in den Besitz der Universitäts= und Landesbibliothet in Straßburg übergegangen und bildet einen wesent= lichen und sehr werthvollen Bestandtheil derselben.

ich eines Ausspruchs des Nationalökonomen Chevalier, ber seine Berwunderung darüber aussprach, daß man frangosischer Seits den Rheinstrom als Schifffahrtsftraße so vernachläffigt hatte. In ber That bot ber Rhein in ben vierziger Jahren ber Schifffahrt viele Sindernisse und bietet fie heute noch jum Theil, trot der Arbeiten, welche in den letten 30 Nahren ausgeführt wurden. Man batte eben zu lange Zeit hindurch nichts zur Berbefferung bes Stromlaufes gethan, so bag ber Ober-Rhein fich in einem gang verwilberten Auftande befand. Derfelbe zerfällt in zwei Abtheilungen: Straßburg ift als ber Scheidepuntt berfelben anzusehen. Die Rheinschiffer hatten gute Gründe, wenn sie von jeher die Fahrt von Basel nach Straßburg und die Fahrt von Stragburg nach Mainz unterschieden. Der obere Theil des Rheins, zwischen Basel und Strafburg, hat eine große Anzahl von Inseln und Sandbanken und strömt beträchtlich ichneller, als auf der Strede von Strakburg nach Mainz. Rach angestellten Meffungen ift bas Gefälle zwischen Bafel nach Stragburg 10 Juß, von Strafburg bis Mannheim 4 2/3 Fuß, von Mannheim bis Maing 3% Fuß und von dort bis zum Meere etwa 1 3/4 Ruß auf die Wegstunde1. Das Bett bes noch unftaten und ungeachmten Ausses ist sehr veränderlich und unregelmäßig, da sich die Bemäffer balb nach dem einen, balb nach dem andern Ufer brangen. Der Thalweg (die tieffte Stelle) foll noch häufig durch abgeriffene und verschlämmte Baumstämme behindert sein. Die Fahrt zu Berg ist äußerst schwierig, da das Gefälle so start ist und die Anlegung von Leinpfaden zum Aufmartsziehen der Schiffe, bei ber Breite bes Stromes und ber Berriffenheit ber Ufer, ungemein fowierig ift. Auf diesem Theile des Stromes ist deshalb auch die Schifffahrt sehr unbedeutend. Ferner loden die sandigen oder sumpfigen Ufer nicht zum Anbau, ber Strom nicht zur Ueberbrüdung. Daber fam es, daß der Rhein hier mehr trennt, als verbindet; berfelbe ift eben noch fein regelrechter Strom, sondern ein großartiges Wildmaffer. Seine Tiefe ist sehr verschieden, bei Basel 3 bis 10 Fuß, zwischen

<sup>1</sup> Unfere Tage, 4 Bb.

Bafel und Strafburg 4 bis 12 fuß (bei Germersheim 5 bis 18 Ruß, zwischen Mannheim und Maing 5 bis 24 Fuß, zwischen Bingen und Bonn 6 bis 24 Jug, awischen Bonn und Coln 8 bis 20 Ruk). Unterhalb ber Stadt Strafburg weicht ber Rhein von Teiner bisherigen nördlichen Richtung ein wenig nach Nordosten ab. Seine Waffermaffen werden beträchtlich von der einen Seite durch Die III. Die ihm alle Gemässer ber größeren Sälfte ber Bogesen qu= führt, von der anderen durch die Kinzig, den bedeutenosten Aluf bes Schwarzwaldes, vermehrt. Weiter unten findet die Verstärkung durch das Einströmen des Neckars und Mains in noch viel größerem Mafftabe ftatt, mas auf die Breite des Rheins Ginfluß ausübt : Diefelbe beträgt bei Bafel 750 Fuß, zwischen Stragburg und Mains 1000 bis 1200 Fuß (von Mains bis Cöln 1200 bis 1400, bei Wefel 1600 Fuß und bei ber holländischen Grenze 2300 Rug). Ein bemerkenswerther Unterschied, gegenüber dem obern Theil bes Stroms, zeigt sich auch insofern, als bie Inseln und Sandbante, sowie auch die Sumpfe an beiben Ufern immer gerin--ger werben, da ber Rhein sich später mehr und mehr in einen eingigen Wafferlauf zusammenzieht. Seit dem Jahre 1842 ließen die Uferstaaten großartige Wasserbauten zur Regulirung bes Stromes ausführen, nachdem 1839/40, bei Gelegenheit ber Schlufverhand= lungen über den zwischen Baden und Frankreich zu vereinbarenden Grenzvertrag, auch ein Artifel (19) ju Stande tam, daß die Bauten an jedem Ufer des Rheins, deffen wandelbarer Thalweg ftets die Hoheitsgrenze beiber Uferstaaten fortan bezeichnen, fünftig nur vertheidigungsmeife, aber auf eine folde Art ausgeführt werden follten. bak nach und nach eine Requlirung bes Stromlaufes zu Stande tame '. Durch diese Arbeiten wurde erzielt, daß der Stromlauf von Bafel nach Lauterburg, ber früher etwa 49 Stunden betragen hatte, nach ber Regulirung etwa nur noch 41 Stunden betrug; es war mithin die Strombahn um 8 Stunden verkürzt worden. In dem Berichte des Prafecten Pron an den Generalrath in der Seffion vom

<sup>1</sup> Bremer Handelsblatt pro 1856.

Jahre 1869 ift über ben Stand biefer Arbeiten folgende Ueberfict enthalten:

| Ramentlic.                                                           |               | Departement<br>Ober = Rhein. | Beibe<br>Departements<br>zusammen. |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------|
| Länge ber Strom-<br>bahn nach erfolgter<br>Bollenbung ber Re-        |               |                              |                                    |
| gulirung<br>Die im Project<br>vorgesehene Summe                      |               | 115,910 Meter.               | 184,140 Meter.                     |
| betrug                                                               | 20,127,850Fr. | 34,193,450Fr.                | 54,321,300 Fr.                     |
| betrugen bie Ausgas<br>ben<br>Länge ber bis zum<br>31. December 1868 | 6,173,697 Fr. | 15,638,035 Fr.               | 21,811 <b>,788Fr.</b>              |
| hergestellten Werke .                                                | 58,865 Meter. | 107,448Meter.                | 166,313 Meter.                     |

In Straßburg behauptet man, daß die Arbeiten auf französischem und badischem User nicht immer nach einem einheitlichen Plane geschehen und sich oft geradezu in ihren Wirtungen entgegengetreten seine. Thatsache ist es, daß durch die Wasserbauten der Schiffsahrt kein wesentlicher Vorschub geleistet wurde. Die Schiffer in Straßburg trauen der Rheinschiffsahrt nicht, da mehrere dabei Hab und Gut eingebüßt haben. Wurden auch disher große Summen auf die Erhaltung und Verbesserung des Schiffsahrtweges während der leteten 30 Jahre von den Userstaaten ausgewendet, so bleibt doch noch immer Vieles zu thun übrig.

Die nachfolgenden Zahlen geben die Tonnenzahl der Baaren an, welche auf dem Wafferwege im hafen von hüningen und an der Mündung der Il in den Rhein während 1859 bis 1868 incl. transportirt worden find:

|        | Zonn                          | enzahl                                                                 |        | Zonn                        | enzahl                                                         |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Jahre. | im Hafen<br>· zu<br>Hüningen. | an ber<br>Münbung<br>bes <b>R</b> anals<br>von ber<br>JU<br>zum Rhein. | Jahre. | im Hafen<br>zu<br>Hüningen. | an ber<br>Münbung<br>bes Kanals<br>von ber<br>JI<br>zum Rhein. |
| 1859   | 101,000                       | 84,900                                                                 | 1864   | 130,000                     | 89,000                                                         |
| 1860   | 162,000                       | 75,800                                                                 | 1865   | 134,000                     | 79,000                                                         |
| 1861   | 156,000                       | 76,000                                                                 | 1866   | 125,000                     | 98,400                                                         |
| 1862   | 283,000                       | 71, <del>4</del> 00                                                    | 1867   | 72,000                      | 85,000                                                         |
| 1866   | 138,000                       | 75,900                                                                 | 1868   | 100,000                     | 84,000                                                         |

In Betreff ber Rheinschifffahrt wurde zwischen den verschiedenen Ufer-Staaten ein neuer Vertrag abgeschloffen, welcher am 1. Juli 1869 in Rraft trat 1.

Bekanntlich war der optische Telegraph ein Kind der französischen Revolution. Dieser Umstand erschwerte sehr die Einführung des elektrischen Telegraphen in Frankreich. Noch im Monat Mai 1842, als man überall von den bewunderungswerthen Leistungen

¹ Dr. Braun (ber Weinbau im Rheingau) sagt mit Beziehung auf die abgeschlossen Verträge der Rheinuserstaaten tressend: "Erst im Jahre 1866 vermochte das siegreiche Preußen in dem Augenblick, wo es den Bann des Dualismus brach und den gordischen Knoten des Bundestags-Wirrwarr mit seinem scharfen Schwerte durchsied, auch auf dem Rhein-Strom dem Kampf zwischen Einheit und Jolirung ein Ende zu machen und durch Verträge, welche es mit den dis dahin widerstrebenden Territorien abschloß, dem herrlichsten Strome unseres Reiches seine wirthschaftliche Freiheit wieder zu geben, wodurch die im Lause von mehr als tausend Jahren gewonnene Eultur-Entwicklung ihren naturgemäßen Abschluß fand."

ber großen Ersindung sprach, die seit 1838 in England ihre Thätigteit begonnen hatte, und nachdem bereits vier Jahre früher der Americaner Morse vor der Aademie der Wissenschaften in Paris mit
einem elektrischen Telegraphen Versuche angestellt hatte, legte die
französische Regierung der Deputirtenkammer einen Geseh-Entwurf
vor, durch welchen eine Bewilligung von 30,000 Franken zur Anstellung von Versuchen behufs Vervolltommnung des optischen Telegraphen, damit dieser auch seine Dienste bei Nacht versehen könne,
nachgesucht wurde. Verichterstatter über den Geseh-Entwurf war
der berühmte Physiker Pouillet. Das Dasein des elektrischen Telegraphen ganz verschweigen, sonnte derselbe nicht, er erklärte
ihn jedoch für ein durchaus nicht lebenssähiges Hirngespinnst.

Im Jahre 1790 hatte ber Frangose Chappe bas für eine allgemeine Anwendung geeignete optische telegraphische Spftem erfunden, und 8 Rahre später murde eine telegraphische Linie auf der Strede Baris-Strafburg eingerichtet. Es waren 44 Stationen borhanden. Diefem luftigen Berfehrsmittel hatte man in Strafburg einen fehr luftigen Standort angewicsen, nämlich die Ruppel bes Chors - Bischofsbut genannt - bes Münfters; bie anderen Stationen befanden fich in ber Nähe des Rochersberges, auf bem Relsen bes Schlosses Hohbarr bei Zabern, in Saarburg, Langenberg, Morsberg, Lezey, Bic an der Seille, Château-Salins, Delme, Pontois, Mercy bei Met und in Met. Gine Depesche auf Diefer Linie brauchte 5 Minuten 52 Secunden. Im Jahre 1799 wurde eine zweite Linie von Stragburg nad Bafel eingerichtet. Stationen befanden sich im Elfaß: in einem Thurme ber Rirche Jung-St.-Beter in Strafburg, ferner in Sipsheim, Benfeld, Silfenbeim, Mussig, Elsenheim, Fortschweier, Beilig Areuz, Meienheim, Enfisbeim, Wittenheim, Nirheim, Stetten und Süningen; eine britte Linie von Strafburg nach Maing foll im Jahr 1800 hergestellt worben fein . Die beiben gulett ermahnten Linien icheinen nur turge Beit

<sup>1</sup> Die Bost (Wien) Rr. 24, pro 1873.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bottin, Annuaire politique et économique du département du Bas-Rhin, VIII• année.

bestanden zu haben, während die zuerst ausgeführte bis zum Jahre 1852 in Thätigkeit blieb. Der Telegraphen-Director in Straßburg versaßte diejenigen Depeschen, welche abzusenden waren und übersiette die eingetroffenen. Obschon der optische Telegraph in einer, an Ereignissen sehr reichen Zeitperiode in Wirksamkeit war, hat dersselbe, wie die Ersahrung gezeigt hat, als Verkehrsmittel sich wenig bewährt. Die ofsiziellen Depeschen jener Zeit pssegten häusig plößlich abzubrechen und die Worte zu enthalten... "In Folge des Rebels unterbrochen." («Interrompue par le brouillard»).

In dem Werke «Récréations mathématiques» von dem loth = ringisch en Jesuiten Levrechon, der den Namen Ban Elten angenommen hatte, findet sich die nachfolgende Stelle:

"Moselbrück (Pont-à-Mousson), 1626.

"Einige Leute wollen behaupten, daß zwei von einander entfernte Berfonen mittelst eines Magnets ober eines ähnlichen Steins sich mit einander verständigen konnen. Wenn nämlich beispielsweise Claudius in Baris und Johann in Rom eine Nadel an einem Steine reiben, beffen Eigenschaft eine folde ift, daß fich die Radel in demfelben Maake in Paris wie auch in Rom bewegt und so= wohl Claudius als auch Johann daffelbe Alphabet besitzen, fo kann eine Berständigung zwischen beiden Bersonen stattfinden, sofern fie dieserhalb vorher gemisse Verabredungen getroffen haben. Wenn Beide also übereingekommen find, an jedem Tage um 6 Uhr Abends mit einander zu correspondiren, und jum Zeichen bafür, bag es Claudius und tein Anderer ift, der mit Johann sprechen will, der Erstere die Nadel nur ein halbes Mal als Signal herumdreht, derselbe dann aber sagen will «le roi est à Paris», so braucht er nur bie Nadel bis zu den Buchstaben: L. E. R. O. Ju. s. w. zu führen und furze Zeit anzuhalten. Wenn bann zu berselben Zeit die Radel bes Johann in Uebereinstimmung mit ber bes Claudius sich bewegt,

<sup>1</sup> Reuerdings hat der öfterr. Oberlieutenant Bap die Anwendung ber optischen Telegraphie im Felde in Anregung gebracht (Oefterr. mislitärische Zeitschrift, 1871).

bei den Buchstaden anhält und weiter geht, so kann Jener leicht aufschreiben und verstehen, was Claudius fagen will. Die Ersindung ist schön, ich glaube aber kaum, daß in der Welt ein Magnet zu finden ist, welcher die obigen Eigenschaften besitzt. Dies wäre auch kaum zwedmäßig, denn in solchem Falle würde häusig Berrath stattsinden, ohne daß derselbe zu entdeden wäre."

Man fieht, daß in dem Borftebenden der Gedanke, welcher zur Erfindung des Zeiger-Telegraphen führte, bereits in schwachen Um-riffen erörtert ift.

Erft im Jahre 1844 wurde in Frankreich der erste elektrische Telegraph 2 zwischen Paris und Rouen an der Eisenbahn zwischen bei-

Doch fieh, wo burch's Gefteine Herblickt bas weite Thal, Sieh plötlich jett am Raine Die Pfähle ftramm und fahl! Fremb burch die Tannenkronen Herschwingen fie den Draht, Der bis zu fernsten Jonen Erstrebt den keden Pfad.

Ifi's möglich, die sonst brunten Rur kennt der laute Weg, Run habt ihr gar gefunden Den frommen Waldessteg! Wohl saßt's mich, daß ich grolle, Dem hast'gen Drang der Zeit, Der selbst in's friedensvolle Geheg Euch hier gereiht.

Ihr, benen teine Sproffen Mehr bringt bes Lenzes Saft,

DAURIAG, La télégraphie électrique, son histoire et ses applications en France et à l'étranger. Paris 1864. Moselbrud gehört zwar nicht zum Reichslande, sondern liegt hart an der Grenze desselben, da Levrechon aber ein Lothringer war, habe ich diese Mittheilung hier bringen wollen.

<sup>2</sup> Ginem interessanten Gebichte "Bergfahrt" bes herrn Dr. Rubl, bes Dichters ber Bacht an ben Bogefen, entnehme ich folgende Berfe :

ben Orten versuchsweise hergestellt; in Essas-Sothringen scheint berselbe im Jahre 1852 auf der Strecke Paris-Straßburg, nach erfolgter Beseitigung des optischen, eingerichtet zu sein. Am 1. Januar 1863 bestanden in Frankreich 28,671 Kilometer Leitungen 88,238 Kilometer Drähte und 1022 Telegraphen-Büreaus, und im Jahre 1870 5701 geogr. Meilen Linie, 15,603 Meilen Drähte. Bergleicht man die Telegraphengebiete der verschiedenen Staaten Europas, so ergiedt sich, daß Frankreich unter dem Durchschnitt sieht, da in diesem Staate im Jahre 1869 nur 110 Depesch en auf 1000 Einwohner fallen, während durchschnittlich in Europa 128 Depeschen auf die gleiche Einwohnerzahl besördert wurden. Man hat gesagt, Paris sie wie eine Spinne in dem Mittelpunkte des Spinngewedes von Eisenbahnen; dies gilt auch von den Tele-

Seit stählend Euch durchstoffen Der Erze spröde Kraft, D wollet nicht verhöhnen Des Waldes Feierruh', Richt slüttert seinen Söhnen Euer unstät Sehnen zu! Wie oft bei unsern Fehden Des Vögleins Loos ich pries, Das sich auf Euern Drähten Zum Rasten niederließ — Harmlos grüßt es die Runde, Indes vielleicht beim Lied, Zu Füßen ihm, als Kunde Ein Welter ein nie kieht!

Die Drähte, kaltgeschäftig So unscheinbar und stumm, Jest schuf ber Bergwind kräftig Zum sel'gen Spiel sie um.

Die Walbesriesen lauschen Dem neuen Saitenschwung, Und ihre Kronen rauschen Ihm freud'ge Hulbigung. graphenlinien, die meistens dieselbe Richtung einhalten, wie die Schienenwege. Das französische Telegraphennes ist nach dem Muster des englischen organisist und umfaßt vier Arten von Leitungen:

1) die directen Leitungen (les fils directs), welche wichtige entsernte Orte mit einander verbinden, wie Paris mit Straßburg 2c.;

2) die Leitungen, welche nur zum Theil direct geführt (les fils semi-directs) und gewöhnlich kürzer als die zuerst bezeichneten sind; 3) die allgemeinen Leitungen (les fils omnibus), welche die Stationen an derselben Linie unter einander, und 4) die Departements-Leitungen (les fils départementaux), welche die in einem Departement belegenen Stationen mit dem Hauptorte desselben verbinden. Die lehtgedachten Leitungen sind die lehten Abzweigungen und können als die Haargefäße des Telegraphenkörpers angesehen werden.

Das Telegraphennet bes Departements Nieberrhein umfaßte, nach bem Berichte bes Prafecten Pron an ben Generalrath ber Seffion 1869, im Ganzen 316 Ril. 261 M. Leitungen und 1147 Ril. 526 Meter Drabte, Man fann bas gesammte Ret auch in ein Baupt-Net, ein Departements-Net und ein Canton-Net eintheilen. Das jum Austaufch ber Depeschen zwischen ben hauptorten Frantreichs und bes Auslandes bienende Hauptnet hatte eine Ausdehnung von 791 Ril. 478 M. Drähten, es biente allein für den Betrieb ber Station in Strafburg. Das Departementsnet umfaßte 220 Ril. 121 M. Drabte; es verband die Station Strafburg mit den Stationen in Weißenburg, Zabern, Schlettstadt, Molsbeim, Bischweiler und hagenau, welche von Staats-Beamten geleitet wurden. Das Cantonalnet hatte eine Ausdehnung von 135 Ril. 828 M. Drahten; es verband eine von einem Staatsbeamten geleitete Station mit einer Station, die von einem Gemeindebeamten bedient wurde. Solcher Stationen gab es 12; außerdem durften die Eisenbahn-Beamten auf 13 Bahnhöfen Brivatbeveichen annehmen und beförbern.

Die Handelstammer in Strafburg hatte mehrfach den Bunfch geaußert, bag außer der, in der Nahe des Bahnhofes in Straf-

burg belegenen Telegraphen=Station, noch eine möglichst günstig belegene Filial=Station in der Stadt eingerichtet werden möchte, welchem Wunsche Französischer Seits jedoch nicht entsprochen wurde. Es blieb der Deutschen Telegraphen=Verwaltung vorbehalten, eine Filial-Telegraphen-Station im Postgebäude einzurichten.

In Folge des Gesehes vom 4. Juli 1868 wurde der Tarif für Depeschen, die nicht mehr als 20 Worte enthalten und zwischen zwei Departements befördert werden, von 1 Frank auf 50 Centimen heradgeseht. Vom 1. November 1869 ab betrug die Tage für eine einsache Depesche, welche zwischen zwei beliebigen Büreaus des Kaiserreichs befördert wurde, 1 Frank. In beiden Fällen erhöhte sich die Tage um die Hälfte für jede überschießenden 10 Wörter. Diesenigen Depeschen, welche den Vermerk "Post" trugen, wurden an die nächste Postanstalt abgegeben, und den Adressach frei zugestellt. Das Departement Nieder-Rhein nahm im Jahr 1867 den 14ten Rang in Vetress der Höhe der Einnahmen unter den verschiedenen Departements des Staates ein, während die Station Straßburg 1867 den 28ten, im Jahre 1868 den 26ten Rang — oder wenn man die verschiedenen Stationen in Paris nicht mitrechnet — ben 12ten Rang im Raiserreiche einnahm.

Aus der nachfolgenden Tabelle geht hervor, in welcher Weise sich die Zahl der Depeschen und die erzielten Einnahmen aus dem Eelegraphen-Verkehr im Departement Nieder-Rhein im Laufe eines Jahres vermehrt haben:

| Bezeichumg            | Sahl ber a    | Zahl der abgesandten<br>Depeschen         | Die erzielter<br>betri | Die erzielten Einnahmen<br>betrugen |     | Bemerfungen.     | natu.          |          |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----|------------------|----------------|----------|
| Telegrapheuftationen. | im 3ahre 1867 | im 3ahre 1867 im 3ahre 1868 im 3ahre 1867 | im Jahre 1867          | im 3ahre 1868                       |     |                  |                |          |
|                       |               |                                           | Br. GA                 | Rr. 65                              | į   |                  |                |          |
|                       | ***           | 00 440                                    |                        |                                     |     |                  |                |          |
| Etrappurg             | 23,555        | 20,440                                    | 28,(25 15              | 00,010,00                           |     |                  |                |          |
| Beibenburg            | 793           | 1,052                                     | 1,687 —                |                                     |     |                  |                |          |
| Historier             | 3.034         | 3,398                                     |                        | 7,113 50                            |     |                  |                |          |
| CONTRACT              | 2,198         | 2,185                                     |                        | -                                   | Mm. |                  | 1866 eröffnet. | offinet. |
| Molaheim              | 313           | 485                                       | 600 20                 | 593 95                              | *   | 8. Dezember 1866 | r 1866         |          |
| Sohern                | 894           | 186                                       |                        | 1,587 75                            |     |                  |                |          |
| Collection            | 676           | 1 272                                     |                        |                                     |     |                  |                |          |
| Maffelnheim           | 968           | 514                                       | 597 40                 | 741 25                              | " 1 | 15. "            | 1866           |          |
| Horn                  | 200           | 723                                       |                        |                                     | . 1 | 9.               | 1866           |          |
| Darkeim               | 111           | 164                                       |                        |                                     | 2   | 7. "             | 1866           |          |
| Timographo I. Ottrott | 76            | 110                                       |                        | 132 30                              | 2   | 9                | 1866           |          |
| ungennam-rangui.      | 500           | 074                                       |                        |                                     |     | 1 Sulfi          | 1867           | 1        |
| Deregnihetm           | 138           | 914                                       | 702 40                 |                                     |     | F                | 1867           |          |
| Mutig                 | 98            | 231                                       |                        |                                     |     | **               | 2001           |          |
| ükelbaufen            | 308           | 502                                       |                        |                                     | =   | S. Regemoe       |                | *        |
| Warfolsbeim.          | 96            | 248                                       | 162 90                 |                                     | .7  | O. Jult          |                | #        |
| Rornhoff-Monsmeiler   | 98            | 92                                        | - 02                   | 152 50                              |     | 2. August        |                |          |
| Canterbura            | 87            | 415                                       | 169                    |                                     | 2   | 6. October       |                | "        |
| Solt                  | 00            | 66                                        | 111                    |                                     |     | 8. Rovembe       | r 1867         |          |
| Urrd. Grafenftaben .  | 1             | 1                                         | 1                      | I                                   | 2   | O. April         | 1869           | 2        |
| Cumma                 | 38 885        | 39,335                                    | 78,937 66              | 81,768 58                           |     |                  |                |          |

Ueber den Telegraphen-Verkehr in den Departements Ober-Rhein und Mosel sind so eingehende Angaben, wie die vorstehenden, nicht veröffentlicht worden. Im zuerst gedachten Departement bestanden auf dem jezigen deutschen Territorium 7 von Staatsbeamten, 22 von Gemeindebeamten und 2 von Privatpersonen bediente Telegraphen-Stationen. Von den Stationen erzielte die größte Einnahme diesenige in Mülhausen, es solgten dann die Stationen in Colmar, Gebweiler, Markirch, Thann, Münster, Rappoltsweiler. Die Stationen in Wesserig, Masmünster, Reubreisach, Altsirch, Kahsersberg 2c. wurden von Gemeindebeamten bedient. Das Departement Ober-Rhein nahm im Jahre 1868 nach der Höhe der erzielten Einnahmen den achten Rang unter den verschiedenen Departements ein; die Gesammt-Einnahme betrug für das ganze Departement 150,040 Fr. 86 Cent.

Im Mosel'Departement bestanden auf dem jezigen deutschen Territorium 5 von Staatsbeamten und 9 von Gemeindebeamten geleitete Telegraphen-Stationen; die ersteren bestanden in Mez, Bahnhof Mez, Diedenhosen, Saargemünd und Forbach. Die Zahl der im ganzen Departement im Jahre 1868 erzielten Einnahme betrug 41,219 Fr. 25 C.; die Zahl der Depeschen war 25,623 Stück.

Seit dem 1. Januar 1868 konnte man die Depeschen mittelst besonderer Depeschen=Marken, deren es zu 25 C., 50 C., 1 Fr. und 2 Fr. gab, frankiren. In Straßburg, Colmar und Metz war je ein Telegraphen=Inspector, als Borsteher des Dienstes, angestellt, während bei den größeren Stationen, außer dem Director der Transmissionen, noch ein Expeditions=Borsteher (commis principal) beschäftigt war. In Straßburg waren 1868 außerdem: 21 Beamte, 4 Leitungs=Revisoren; in Müshausen: 14 Beamte, 1 Supernumerar, 1 Leitungs=Revisor; in Metz im Jahre 1870: 17 Beamte und 5 Leitungs=Revisoren beschäftigt. Die Keineren Stationen waren meistens nur mit einem Beamten besett.

<sup>1</sup> Rach dem französischen Stat pro 1872 beziehen die Inspectoren

Im Eingange diefer Schrift wurde erwähnt, daß die Reftordner in Mulhaufen im September 1841 fich mit ber hoffnung fomeidelten, im Jahre 1900 die Reisenden von Strafburg in Buftbal-Ions eintreffen zu feben. Um auch diefem Bertehrsmittel, bas im letten Priege eine gewiffe Rolle gespielt hat, gerecht zu werden, will ich nicht unerwähnt laffen, daß nach Art der im Jahre 1788 von den Brüdern Montgolfier erfundenen Luftballons bereits im Jahre darauf ein solcher, wie eine in der "Stragburger Gelehrtenund Runftnachrichten" enthaltene Notig befundet, von dem Schloffe Schweighausen im Ober-Glaß aus, aufgestiegen ist. Der Berfertiger diefes Luftballons war ein Jüngling von 16 Jahren, Reichard Bach, ein Abaling des Directors der Militärschule und Dichters Pfeffel 1. Bur prattischen Benugung der Luftballons dürfte es inbeffen bis in die neueste Reit binein nicht gekommen fein. Erft bem Genie-Oberften Goulier ift die erfte praktifche Ausführung einer Correspondeng=Bermittelung burch fleine unbemannte Ballons ju verdanken. Während der Cernirung der Festung Met durch die beutschen Armeen im Rahre 1870 wurde bemielben nämlich bie Leitung der im Zeughause daselbst stattfindenden Anfertigung und Ausruftung ber "Boft-Ballons", wie man fie nannte, übertragen, beren man wöchentlich einen ober mehrere fteigen ließ. Die bobe ber Ballons betrug meistens 4 bis 5 Meter, ber Inhalt 40 bis 50 Rubitmeter und rechnete man 25-30,000 Depeschen für jeben Ballon. Die Deveschen, auf fleinen Streifen zwiebelbautartigen Bapiers von der Größe eines Blattes Cigaretten-Bapier geschrieben, wurden gruppenweise geordnet, in Wachstuch hermetisch verschlossen und außen mit Korkplatten versehen, damit, wenn ber

<sup>5000</sup> bis 8000, die Directoren der Transmissionen 3000 bis 8500, die Stations-Chefs 2600 bis 2800, die Expeditions-Vorsteher 2500, die in 5 Klassen eingetheilten Beamten 1400, 1600, 1800, 2000, 2400 Fr. Sehalt.

<sup>1</sup> Alfatia für bas Jahr 1872. In Mülhaufen murben 1785 auch Berfuche mit "Ballons ober Luftkugeln" gemacht, jedoch wegen Feuersgefahr bald verboten. Graf, a. o. D.

Ballen etwa in's Wasser siel, das Packet schwimmen konnte. Interessant ist es, daß man an der Seite des Packets eine mit einem Postmandat verbundene Anweisung andrachte, auf der sich die Worte befanden: "Der Betrag der Postanweisung wird von dem nächsten Post-Büreau an den Ueberbringer dieses Packets Depeschen ausgezahlt". Man nahm natürlich an, daß der Ballon auf französisches Territorium niedersallen mürde.

Im Jahre 1827 hatte der Baron Carl Dupin ein interessantes statistisches Wert über Frankreich, betitelt: Sur les forces productives et commerciales de la France, veröffentlicht, aus dem ich einige auf das Verkehrswesen bezügliche, vergleichende Angaben zur näheren Schilderung des Essaß hervorhebe.

## Danach waren 1827 vorhanden:

| im F                     | tieder-Rhein: is | m Ober-Rhein: | ber mittlere Durch=<br>fcnitt Frankreichs<br>war: |
|--------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| Einwohner                | 387,062          | 370,767       | 354,085                                           |
| Pferde                   | 51,839           | 24,544        | 28,170                                            |
| Füllen incl. berjenigen  | •                |               | ·                                                 |
| aus bem Jahre 1825 .     | 3,286            | 1,981         | 2,204                                             |
| Pferde je auf 1000 Ein=  |                  |               | ·                                                 |
| wohner                   | 103              | 66            | 79                                                |
| Pferbe pro Myriameter    |                  |               |                                                   |
| (etwa eine geogr. Meile) | 1,241            | <b>64</b> 0   | <b>452</b>                                        |

Erläuternd ist dabei bemerkt, daß das Departement Nieder-Rhein ungemein reich an Pferden ist, welche fast die Hälfte aller Arbeiten des Ackerbaues versehen; der größere Theil derselben dient zum Transport und zu zahlreichen Arbeiten der Industrie. Im ObersKhein gibt es pro Myriameter nahe die Hälfte mehr, als im mitteleren Durchschnitt in Frankreich vorhanden waren.

Es gab ferner :

Wege . . . . 329,918 M. 345,682 M. 372,889 M.

<sup>1</sup> Boolmann, die Brieftauben in der Kriegskunft. — Es mag hier die Erwähnung genügen, daß die deutsche Militär=Verwaltung, Zeitungs= Rachrichten zufolge, die Einrichtung von Brieftaubenstationen in Straß= burg und Met beabsichtigt.

| Flüsse und schiffbare Ranale              | 338,000 M.  | 148,000 M. | 108,162 <b>M</b> . |
|-------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|
| Das Berhaltniß ber Strafen zu ben ichiff- |             |            |                    |
| baren Wegen betrug:                       | 1000: 1,024 | 1000: 436  | 1000: <b>290</b>   |
| Straßen pro Myria-<br>meter               | 7,902 M.    | 8,967 M.   | 5, <b>992 W</b> .  |
| Flusse und Kanale pro<br>Myriameter       | 8,095 M.    | 3,861 M.   | 1,787 <b>W</b> .   |

Bemerkt ift dazu: Das Departement Nieder-Rhein hat hiernach auf berselben Oberstäche viel mehr Straßen und sehr viel mehr schraßen und sehr viel mehr schriftene Wege, als dies durchschnittlich in Frankreich der Fall ist; es ist dies eins der hauptsächlichsten Clemente des Reichthums dieses schönen Departements. Die schiffbaren Wege des Ober-Rheins stehen in einem sehr günstigen Verhältnisse zu den Straßen; diese erreichen auf derselben Oberstäche nahezu die hälfte, die Flüsse und Kanäle aber mehr als das Doppelte des mittleren Durchschnitts Frankreichs.

| Stabtbevölkerung      | 88,267    | <b>49,246</b> | <b>75,669</b> |
|-----------------------|-----------|---------------|---------------|
| Landbevölkerung       | 414,371   | 320,816       | 278,414       |
| Berhaltniß ber Stabt- |           |               | ·             |
| aur Landbepölkerung   | 215: 1000 | 153: 1000     | 272: 1000     |

Hiernach ist die Bevölkerung der Städte im Ober-Ahein eine sehr wenig beträchtliche gegenüber der des offenen Landes!. — Den Werth einer solchen vergleichenden Statistis wird der aufmerkame Leser gewiß zu würdigen wissen; leider stehen mir ähnliche neuere Angaben nicht zu Gebote; sie würden gewiß in mancher Beziehung ein noch günstigeres Verhältniß gegenüber dem mittleren Durchschilte Frankreichs darthun?

Die neuere frangofifche Berufsftatiftit unterscheibet folgende 8

<sup>1</sup> Rouvrois, a. o. D.

<sup>2</sup> Rach dem vor Rurzem erschienenen Werke: Lucas, Étude historique et statistique sur les voies de communication de la France d'après les documents officiels, gab es Ende 1870 in Frankreich 86,000 Kilometer Raisersiche und Departementsstraßen, 270,000 Kilometer Vicinalwege, 17,500 Kilometer Eisenbahnen und 4573,19 Kilometer Randle.

Gruppen der Beschäftigungen, von denen unmittelbar als Selbstethätige oder mittelbar als deren Angehörige die Einwohner leben: Landwirthschaft; Industrie; Handel; Verkehr; Berufszweige im Interesse der Landwirthschaft, der Industrie und des Handels; versichiedene Berufsgattungen; sogenannte "liberale Prosessionen" 2c.; verschiedene Stellungen und Individuen ohne Beruf; unbekannter Beruf. Nach dieser Berufsstatistik vom Jahre 1866 gehörten in die Klasse "Verkehr":

im Dep. Nieber=Rhein im Dep. Ober=Rhein im Dep. Wosel. 8352 männl. Einw. 4845 männl. Einw. 6876 männl. E. 7916 weibl. " 3573 weibl. " 6422 weibl. "

In diese Klasse gehören unter Anderen: die Rheder und Befrachter von Schiffen, die Pferdehändler, die Inhaber von Fuhrwerken, die Lastträger 2c.

Der Leser, der mir dis hierher gesolgt ist, wird gewiß anerkennen, daß die Französische Regierung auf die Förderung des Bolkswohlstandes von Elsaß-Lothringen nach verschiedenen Seiten hin ihr Augenmerk gerichtet hat. Besonders erfreute sich das Departement Rieder-Rhein einer besonderen Gunst. Dazu kam noch, daß dasselbe zum Theil sehr tüchtige Verwaltungsbeamte besaß, welche die Wohlsahrt ihrer Mitbürger unablässig im Auge hatten. Das Meiste verdankt das Elsaß aber dem Fleiße und der Betriebsamkeit seiner Bewohner selbst. Schon seit Jahrhunderten, sagt Tisserand, ist die Rheinebene berühmt wegen ihrer vorgeschrittenen Land wirthschaft. Bei der tiesen Ackerkrume des Lößbodens brauchte man die Brache

<sup>1</sup> Es kommen insbesondere in Betracht die Präsekten Graf Leza y- Marnesia und Sers. Der Erstere wandte schon im Jahre 1810 große Sorgsalt an auf die Herkellung und Verbesserung der bedeutenderen Straßen und theilweise auch der Vicinalwege. Die an den großen Straßen vorhandenen Ruhesitze von rothem Sandstein sind auf seine Veranlassung hergestellt worden; serner ließ er eine größere Anzahl Bäume an den öffentlichen Straßen pflanzen. "Jeder Reisende", pflegte er zu sagen, "soll von halber zu halber Stunde im Schatten sitzen können. Die Straßen müssen bei einem sogastfreien Volke, wie es die Elfässer sind, ebenso einladend sein, wie ihre Wohnungen". Er begrüns

schon lange nicht mehr; namentlich in der Gegend des Kochersberges, dem Paradiese des Elsaß, erntet man mit Leichtigkeit zweimal des Jahres. Die Dörfer der ganzen Gegend daselbst sind geräumig, liegen nahe beisammen und verkehren mit einander bequem auf schattigen Straßen, zwischen schönen Obst- und Nußbäumen. Die Bauernhäuser, mit ihren spisen oder vorspringenden Dächern — oft mit Weinreben umrankt und mit Guirlanden von Tabaksblättern oder Maiskolben, die zum Trocknen ausgehängt wurden, verssehen — mit ihrer originellen Bauart, dem geschnisten Holzwerke, den Inschriften und der Frische ihrer Farben, mit den malerisch geskeideten und vollwangigen Bewohnern, offenbaren alle Kennzeichen des Wohlergehens und häuslichen Glücks. Jedes Bauernhaus trägt den Ramen des Erbauers, der selbst dann stehen bleibt, wenn es in andere Hände oder gar auf eine andere Familie übergeht.

Des Weinbaus im Lande habe ich bereits mehrfach gedacht. Seit der Zusuhr-Erleichterung durch die Eisenbahnen, hat der elssässische Weinbau in der Ebene abgenommen, an Hügeln in guter Reblage dagegen sich ausgedehnt. "Am Fuße der Bogesen" — sagt ein dort heimischer Schriftsteller — "sind mit Weinstöcken nicht allein die sansten Ubhänge besett, sondern es klettern die Reben auf cyklopischen Stufenbänken sogar an den steilsten Abstürzen empor; kein irgend für sie zugänglicher Winkel ist von den betriebsamen Winzern unbenutzt gelassen, und mit demselben unverdrossenen Arbeitseiser, der die Anwohner der preußischen Mosel ziert, liegen sie der Cultur des Wein's in allen Punkten, selbst der Ebene ob, die sich dem Getreidebau mit Erfolg streitig machen lassen. Schmalste

bete besondere Schulen für Wegeaufseher (piqueurs) und setzte solche zur besseren Unterhaltung der Straßen ein. Man nannte Lezay-Marnesia den opreset laboureuro.

Auch der Präsett Sers entfaltete während seines zehnjährigen Ausenthalts in Strafburg (1837—47) in allen Zweigen der Berwaltung eine praktische Thätigkeit. Straßenbauten, besonders Canalisirung (ein Theil des Rhein-Rhonekanals, der Rhein-Marnekanal), Dampschiffsfahrt, Eisenbahnen zc. wurden zum Theil angegriffen, zum Theil volslendet. (Spacii, Piron a. d. D.).

Bege sind in Schlangenlinien zu den Hügeln hinaufgeführt, um ihnen den erforderlichen Dünger zu liefern...... Mit den ganz regelrechten Reihen gepflanzter Weinstöde gewährt das Land einen Anblick großen Reichthums und Gedeihens".

Im Elsaß kennt man eine Anzahl Weinsprüche; zu den bekannteften gehört folgender:

> "Zu Gebweiler in ber Wannen, Zu Thann am Rangen, Zu Türkheim am Brand Wächst ber beste Wein im Land."

Die Bewohner von Reichenweier feten aber mit Recht hinzu:

"Aber gegen ben Reichenweier Sporen Saben fie alle bas Spiel verloren."

Von den elsässischen Weinen berichtete der Intendant La Grange im Jahre 1697, daß viel davon nach Schweden und Dänemark gehe, wo derselbe als Rheinwein gelte; er fügte hinzu: "Man hat bemerkt, daß derselbe, anstatt beim Transport auf dem Wasser schwächer zu werden, vielmehr an Güte zunimmt."

Ueber den Bolls=Character der Elfässer hat sich ein Franzose, Farges=Méricourt, ungefähr so geäußert 2:

"Eine lange Reihe großer historischer Ereignisse wirken auf die Sitten und den Character des Boltes ebenso ein, wie die physische Beschaffenheit des Landes. Man kann indessen behaupten, daß zwischen der Beschaffenheit und dem Wesen der Elsässer im südlichen und im nördlichen Theil des Landes ein fühlbarer Unterschied besteht.

Die Ersteren sind schlank von Wuchs, kräftigen Aussehens, werben leicht erregt und zornig; die Letteren sind von stärkerem Körperbau, ihre Bewegungen sind weniger schnell, ihr Temperament ist weniger hitzig und ihr Character weniger ungestüm. Der Ursprung Beider ist jedoch fast derselbe.... Im Allgemeinen kann man sagen,

<sup>1</sup> Bramer, bas neue beutsche Reichsland Elfaß und Deutsch=Loth= ringen. Zeitschrift bes ftatift. Bureaus pro 1871.

<sup>2</sup> Frangösischer Text bei Stieve. "Bogesenführer burch Elfaß-Loth= ringen."

baß der Elfäffer ein empfängliches, gleichmäßiges und zur Frohlichkeit geneigtes Wesen besitzt, ohne jedoch einer größeren Spannkraft fähig zu sein. Für gewöhnlich ift er ernft und felbst falt, es fei benn. daß er von einer starten Leidenschaft oder aus besonderer Beranlasfung erregt ist. Emsig bei der Arbeit und bedachtsam, ist er eber grundlich als oberflächlich, feltener geiftreich; er cultivirt mehr bie Wiffenschaften, als die Runfte. Der Elfaffer ift febr gutartig gefinnt und dabei äußerst erkenntlich. So bankt er für die geringste ibm erwiesene Wohlthat und vergißt leicht das ihm angethane Bose. An das schreckliche Schauspiel des Krieges gewöhnt, verachtet er die Gefahren. Da er durch feine Familien = Beziehungen mit den Aenberungen der Regierung, mit den Ratastrophen, welche von Zeit au Reit neue Herrscher hervorbrachten, vertraut ist, hat er stets banach getrachtet und öfters ift es ihm auch gelungen, Bortheile zu erzielen, bie geeignet maren, seine Unabhängigkeit zu vermehren. Gehorfam ben bestehenden Gesethen, welche er ftets respectirt, ftraubt fein ebles Wefen fich gegen ben Gebanken ber Ungerechtigkeit ober ber Berjolgungssucht; er gehorcht leicht, wenn er mit Milbe geleitet wirb: ben befehlshaberischen und ftrengen Anordnungen, ben übertriebenen Ansprüchen sett er Verachtung und passiven Widerstand entgegen . . . Nahrhunderte hindurch an den Gebrauch der Freiheit gewöhnt, liebt er diefelbe, ohne fie ju migbrauchen. Freund ber Thatigfeit, ift er arbeitfam aus natürlichen Gründen und aus Sparfamteit; fromm obne aberalaubisch zu sein, ist er religios obne Fanatismus: er fiebt in jedem guten Menschen einen Bruder und bietet ihm bie gastfreie Sand, ohne sich darum zu fümmern, welchem Glauben derfelbe bulbigt. Freimuthig, rechtschaffen und aufrichtig, ift er wegen seiner Bewiffenhaftigfeit in Sandelsbeziehungen berühmt. Er ift ferner ein unermublicher Aderbauer, ein erfahrener und ftrebfamer Fabritant. ein tapferer Solbat. Da er von Jugend auf an das Reiten gewöhnt ift, zeigt er fich als ein tuchtiger Cavallerift. Glüdlich, ein fo icones und fruchtbares Baterland zu befigen, ift er feghaft in Folge feiner Neigung und seines Characters, und wenn er aus Anlag von Ereigniffen, die nicht von feinem Willen übereinstimmen, genothigt wird,

sich von der Scholle zu entfernen, auf der er geboren wurde, so sehrt er gewöhnlich zurück, um sich des Ruhm's oder des gewonnenen Bermögens zu erfreuen und im Schoose seiner Familie und seiner Freunde, die er auch in der Ferne niemals vergist, sein Leben zu beenden. Im Allgemeinen sind hiernach die Elsäser ein edles Bolt und das Elsaß ist ein bewunderungswürdiges Land."

Andere erklären die Verschiedenheit der Bewohner des Oberund Unter-Elsaß aus Naturgründen, so auch Lehfeldt', welcher sagt: "Durch sein (des Nieder-Elsässers) Land geht die große völkerverbindende Weltstraße, er hat etwas von der Leichtlebigkeit des Rheinländers, vorzugsweise des Pfälzers, wie denn auch Nieder-Elsaß dieselben Früchte zeitigt, als die Pfalz: Wein, Hopfen und Tabak."

Weniaer günstig und gerecht pflegt man auf französischer Seite die Lothringer zu fcilbern; ich halte mich beshalb an bas Urtheil eines Deutschen 2, welcher ungefähr fagt: "Der Lothringer ift von Natur liebenswürdig und bedächtig, körperlich und geistig wohl beanlagt. Es ist nicht zu verkennen, daß die lothringische Bevölkerung gemischt ift. Im Weften fieht man mehr kleine und bunkle Typen auftreten, bie icon einigermaßen an die Frangosen erinnern; im Grunde aber bat auch der französisch redende Theil die äußeren Formen der westlichen Deutschen, etwa ber Pfälger, Trierer und Luxemburger. Die westlich der Mosel wohnenden Lothringer frangösischer Zunge find besonders höflich, gastlich; ihre Einrichtungen im Saufe und der Garten sind comfortabel. Der deutsche Theil der Bewohner Lothringens hat die Sprache und Sitte ber vergangenen Jahrhunderte bewahrt. Es paart sich bei benselben Etwas von der schönen Einfalt ber Luther'ichen Sprache mit der fo fpiegburgerlichen Manier ber Bopfzeit. Die Anrede ift "Ihr" ober "Du", das moderne "Sie" ift ganglich unbekannt. Was ben Stockfranzosen hier und bort als

<sup>1</sup> Lehfelbt, die Berwaltungs-Einrichtungen in Elsaß-Lothringen.

<sup>\*</sup> Rach L. E., lothringische Typen. Mag. f. Lit. bes Ausl., Nr. 20, pro 1871.

Apathie erscheinen mag, ist für den geübten deutschen Blick oft Zurückhaltung, Kritik. Ginzelne Eigenschaften der deutschen Nation als: Initiative, Selfgovernement fehlen den Lothringern gänzlich."

Den Deutschen beschlich stets Wehmuth, wenn er an Elsaß-Lothringen dachte. Insbesondere war es das Elsaß, dieses "herrliche"
Land', das bereits von der Natur zu einer "Westmart" Deutschlands gestaltet und mit dessen Geschichte und Sage so innig verwachsen ist, sowie dessen Hauptstadt Straßburg mit seinem Münster,
diesem ehrwürdigen Denkmal deutscher Bautunst, welche traurige Erinnerungen weckten. Die Zusammengehörigkeit des Elsaß mit Deutschland, die den Elsässern unter französischer Herrschaft vollständig abhänden zu kommen schien — nur Wenige unter ihnen
frischten die Erinnerungen an die Vergangenheit stets von Neuem
aus — hat besonders Treitschle in den nachsolgenden Säßen gar
schön betont:

Rennt Ihr ben tubnen Meifter, Der biefes Werk erbacht? Ermin von Steinbach beift er : Er, er hat es vollbracht. An jenes Berges Fuße Trat still er in die Welt. Ram ber mit beutidem Gruße. Baut Strafburgs Steingezelt. Run stebt icon manch Jahrbundert Das bobe Felienbaus. Bepriefen und bewundert, Schaut fühn und stolz hinaus. Bruft Babens icone Bauen, Des Schwarzwalds dunflen Rrang Und grüßt Alfatiens Auen. Das weite Rheinthal gang.

<sup>1</sup> Die Worte bes Deutschen Raisers bei der Abtretung des Esjaß waren: "Es soll halt a schöns Ländle gewesen sein." (Rapp, vergl. allg. Erdfunde).

<sup>2</sup> So unter Anderm auch ber Drechslermeister und Dichter Daniel hirs. Sein Gebicht "In der Munstertrone" lautet wie folgt :

"Und mit dem Epheu, der das Gemäuer umrankt, schlingt die eutsche Sage ihr wundersames Gespinnst um die hundert Burgen des Sundgaus. Hier am rauschenden Wassersall stieg die Riesenjungfrau der Nided hinauf und trug das Bäuerlein mit sammt dem Pfluge und den Rossen in der Schürze. Dort auf Tronja hauste der grimme Hagen der Nibelungen, droben auf dem Wassenstein tödten die wilden Kämpse des Walthariusliedes. Hier im Thale der Jorn ging Fridolin zum Eisenhammer; dort an der Bergtirche stießt ein Thränenbrunnen der schmerzensreichen heiligen Ottilie, wie jenseits ein zweiter in der stillen Thalbucht bei Freiburg. Ueberall tummelte sich in dem lustigen Ländchen deutscher Humor<sup>1</sup>, deutsche Laune und Lebenslust, 2c".

Richt Grenzen sollen scheiben Dies bibere Bolf, dies Land. Fürwahr! 's wär zu beneiben, Umschläna's ein sestes Band.

Berwächst zu ein em Stamme Dies Bolk einst und dies Thal, Glüht eine Freudenstamme Auf Erwins Ehrenmal.

 Bon bem Humor legte auch ber nachstehende Spruch am Wirthshause "Zum Trauben" in Millhausen Zeugniß ab. Man sah auf dem
 Schilde Josua und Kaleb nebst einer großen Traube, und darunter standen die Worte:

> "Wenn wir gleich hier zu Land nicht folche Trauben tragen, So bringen ficherlich auch kleine Trauben Wein; Dies werben Josua und Kaleb selber sagen. Wer es nicht glauben will, kehr' in dies Wirthshaus ein."

(Graf, a. o. D.)

Der Mülhauser Zunftmeister Matthaus Mieg theilt ferner in seinem Werte: "Der Stadt Mülhausen Geschichte", folgende "wohlausgesonsnene und zur Zierde der häuser dienende Reime mit":

Dies Haus ift genannt "Bum Rindfuß": Darum fürchte Gott und thue Buß.

D heiliger Sankt Hilbebrand! Ich stell bies Haus in beine Hand; Den Lesern ist es bekannt, daß Frankreich im Juli 1870 ben Frieden plöglich brach. Aurze Zeit darauf waren die wiedergewonnenen Westmarken in den Händen des Siegers, Straßburg und Metz belagert und das deutsche Heer auf dem Marsche nach Paris. Der Mahnruf Schenkendorf's hatte gezündet:

"Doch bort an ben Bogefen, Da liegt verlornes Gut. Da gilt es deutsches Blut, Bom Höllenjoch zu lösen."

Die occupirten Districte des Essa wurden nach einer Rabinetsordre des Königs von Preußen vom 14. August 1870 unter die Berwaltung eines "General-Gouverneurs im Elsa ß" gestellt, demnächst die Arondissements Saarburg, Château-Salins,
Saargemünd, Met und Diedenhofen von dem Verwaltungsbezirte
des ebenfalls eingerichteten General-Gouvernements in Lothringen
getrennt und dem General-Gouvernement im Essa zugewiesen.
Dazu traten im December 1870 noch die, im Quellengebiete des
Breuschssussen Cantone Schirmed und Saales. Damit
war im Wesentlichen diesenige Linie bezeichnet, welche bei der später
stattsindenden Abtretung des Landes maßgebend sein sollte.

Aus Anlaß der Operationen der französischen und deutschen Heere und Heeres-Abtheilungen, aus politischen und strategischen Rücksichen, sowie zum Theil wohl auch aus Unverstand der Bewohner wurden während des Krieges häufig Eisenbahn- und Telegraphenberbindungen zerstört, Brücken gesprengt, Kanale und Wege unsahrbar

Bewahr es nur vor Feu'r und Brand: Zünd andre an im Baterland!

Dies Huus diß stoht in Gottes Gwalt, Isch uße neu und inne alt; Hinte hoch und vorne nieder: Jean Bhilipp hätsch di Geld wieder!

En Dieu je mets tout mon espoir! Puisque je suis « au cochon noir. » gemacht. Bestere litten ferner zum Theil sehr in Folge der großen Munitions= und Proviant=Transporte, die sich auf denselben bewegten. So lange der Krieg währte, begnügte man sich, die zerstörten oder unbrauchdar gemachten Verkehrsmittel, so weit dazu ein dringendes Bedürfniß vorlag, nothdürstig in Stand zu sesen. Erst als am 10. Mai 1871 der Friede zwischen Frankreich und Deutschland geschlossen und diezenigen Gediete, welche jest Elsaß-Lothringen bilden, an Deutschland abgetreten waren, ging man mit der vollständigen Herstellung und demnächst auch mit der Erweiterung der Verstehrsmittel vor.

Das Gebiet wurde in drei Begirte: Unter-Elfaß, Ober-Elfaß und Lothringen eingetheilt, deren Grenzen fich ziemlich genau an die früheren Departements anschließen. Bu Lothringen find die an Deutschland abgetretenen Theile der Departements Mosel und Meurthe vereinigt worden. Die Sipe der Bezirkspräsiden= ten find: Strafburg, Colmar und Met. An Stelle der Arrondiffe= ments find 23 Rreise getreten, barunter bie Stadtfreise Strafburg und Met. Nach dem Hauptergebniß der Volkszählung vom 1. Dezember 1871 hat Elsaß=Lothringen 1,549,587 Einwohner. Die größten Städte find: Strafburg mit 85,529, Mülhaufen mit 52,825, Met mit 51,388, Colmar mit 23,045, Markirch mit 12,319, Gebweiler mit 11,388, Hagenau mit 11,331, Schlettstadt mit 9300, Bischweiler mit 9231 Einwohnern. Ferner sind vorhan= ben Orte: über 8000 Einwohner 1 (Thann), über 7000 Einwohner 1 (Diedenhofen), über 6000 Einwohner 2 (Saargemund und Rappoltsweiler), über 5000 Einwohner 8, über 4000 Einwohner 8, über 3000 Einwohner 24, über 2000 Einwohner 47 und über 1000 Einwohner die beträchtliche Zahl: 253.

Das Berkehrswesen ist in einem so dicht bevölkerten und dabei so industriellen Lande von hervorragender Bedeutung und noch eines sehr bedeutenden Aufschwungs fähig. Die leitenden Staatsmänner Deutschlands haben es wiederholt ausgesprochen, daß sie die materielle Wohlfahrt des Landes zu fördern entschlossen, daß eine nachsfolgenden Auszeichnungen werden zeigen, daß auf dem Gebiete der

Berfehrsmittel in verhältnißmäßig furger Zeit bereits viel gethan und man eifrig bemüht ift, bas gegebene Wort zu halten.

Runachit moge bas Boftmefen betrachtet werben. Gine Cabinetsordre bom 12. September 1870 bestimmte, daß bas Boftmefen in dem Berwaltungsbereiche des General=Gouvernements Elfak und Deutsch-Lothringen fogleich definitiv von ber nordbeutschen Bundeg=Boftvermaltung organifirt werde, und daß zu biefem Behufe amei Ober-Bostdirettionen einzurichten seien. Die Ober-Bostdirettion für das Elfaß trat, nach erfolgter Capitulation der Festung Straßburg, daselbst am 1. Ottober, die andere für Lothringen gunachst in Nancy in's Leben. Lettere murbe, nach erfolgter Capitulation ber Festung Met, dorthin verlegt. Unterm 28. Ottober 1860 erging eine ausführliche Berordnung, betreffend das Bosttarmesen im Berwaltungsbereiche des General-Gouvernements Elfaß und Deutsch-Lothringen; nach berfelben betrug das Borto für den frankirten gewöhnlichen Brief auf alle Entfernungen bis jum Gewichte bon 15 Grammen einschließlich 10 Cent. (nach Deutschland später 15 Centimen), bei größerem Gewichte 25 Centimen. Boft=Anweisungen wurden junachft beim Poftamte in Strafburg, fpater auch bei ben übrigen Bostanstalten, die in Gemäßheit der damaligen politischen Berhältniffe nach und nach eingerichtet wurden, angenommen. Debr als einmal follen die Bewohner der von den deutschen Truppen occupirten Länder ihr Erstaunen darüber ausgebrudt haben, mit welder Sicherheit ber beutsche Beamte ben frangofischen ablofte, ben Dienst auf bemselben Stuhle fortsette und nach wenigen Stunden icon ben Gindrud gemahrte, als fage er von Alters ber ba. Es verdient hervorgehoben zu werden, daß die Postvermaltung biejenige Behorbe mar, welche bei ben Boftorten querft bie beutiche Begeichnung wiederherftellte1.

Das beutsche Postarchiv, Beiheft zum Amtsblatte ber beutschen Reichs-Postverwaltung, enthält in seiner Nummer 3 bes laufenben

<sup>1</sup> Lebfeldt, a. o. D.

Jahrgangs einen nach amtlichen Quellen bearbeiteten, interefsanten Artikel über die Organisation des deutschen Postwesens im Elsaß. Aus demselben hebe ich einige Daten von allgemeinerem Interesse hervor. Bereits am 1. Oktober 1870, drei Tage nach der Capitulation der Festung Straßdurg, wurde die Ober-Postdierestion in einem am Münsterplaße belegenen großen Gebäude, der École de santé, eingerichtet. Das gedachte Gebäude wurde später für die Bedürfnisse des Postdienstes ausgebaut und in dasselbe auch das Postdienstes ebenfalls am 1. Oktober und zwar in dem, im Hôtel-du-Commerce, am Guttenbergsplaße gelegenen, bereits zu französischer Zeit für den Postdienst verwendeten Räumslichseiten eröffnet wurde. In Mülhausen, woselbst ein deutsches Postamt erst später eingerichtet werden konnte, mußte ein angemiesthetes Gebäude für den Postdienstbetrieb ebenfalls erst ausgebaut werden.

Bekanntlich kennt die frangösische Postverwaltung ein Fahrpost= Anstitut in dem Umfange, wie es in Deutschland üblich ist, nicht. Es wurde deshalb als ein ganz besonderes Verdienst der deutschen Bostverwaltung angesehen, als sie ein folches im Mai 1871 auch in Elsaß=Lothringen ichuf. Da die frangösischen Beamten fast durch= gangig es abgelehnt hatten, in den deutschen Dienst einzutreten, so waren Beamte, gleichwie auch bei den anderen Berwaltungen, aus Norddeutschland, Baben, Bapern und Bürttemberg nach Elfaß= Lothringen berufen worden. Die Zahl ber im Elfaß Ende 1872 beschäftigten Beamten betrug 334 (incl. 37 Postagenten), darunter 61 Elfäffer (über 18 Procent), der Unterbeamten 534 (incl. 45 Privat-Unterbeamten, darunter 481 Elfässer (circa 90 Procent). Der Beftell-Einrichtung wurde gang besondere Aufmerksamkeit zugewenbet, jumal diefer Zweig des Dienftes unter frangofischer Bermaltung portrefflich geregelt gewesen war. Bei fammtlichen, nach und nach in Betrich gesetten Boftanftalten murde neben ber Ortsbriefbeftel-Lung fofort auch ein regelmäßiger Landbriefbestellungsbienst und amar, unter Beibehaltung ber früheren Reviereintheilung, wieder eingeführt<sup>1</sup>. Den früher französischen Unterbeamten, welche im Ganzen sehr kärgliche Besoldungen hatten und zum Theil auf Reben-Einnahmen angewiesen waren, wurden bedeutend höhere Besoldungen, nach Maßgabe der Etatssätze der deutschen Postverwaltung, gewährt. Bom 1. Januar 1872 traten in Elsaß-Lothringen, in Folge Kais. Berordnung vom 14. Ottober 1871, der Abschnitt

Der Briefträger.

Le facteur! le facteur!

Aus Oft und West, aus Süb und Nord. Brieftauben fliegen fort und fort, Der Bote tommt gegangen, Er hat bie Tauben gefangen, Und aus bem wohlverwahrten Sack Bieht er ben rathfelvollen Bad. Drum eilt auch Alles, Groß und Rlein, Umfturmet ibn in bunten Reib'n: Es tlopft das Herz Freud' ober Schmera? hier rof'ger Rand -Der Liebe Bfand! Dort Trauerband, · Ein Bilger ichwand! So lautet in die Runde Die Runde Bon frober und von trüber Stunde, Wie's eben fich begeben Im medfelvollen Leben. Wir rufen mit den Froben Beil, Wir nehmen treu am Leide Theil: Des Dichters Spruch erfüllt bas Berg: "Betheilte Freud' ift boppelt Freud". "Betheilter Schmerz ift halber Schmerz"!

(Aus der Sammlung: "Drei-Aehren im Ober-Elsaß. Mülhaufen 1873." Drei-Aehren liegt auf einer Hochebene und ist als Wallsahrtsund Luftfurort bekannt. Seit Kurzem besteht dort mahrend der Sommermonate auch eine Postanstalt.)

<sup>1</sup> Der Postbote ist vor Aurzem von dem elfassischen Dichter, herrn August Stöber, wie folgt, verherrlicht worden:

VIII ber Berfassung des deutschen Reichs, betressend das Post= und Telegraphenwesen, die Gesetze über das Postwesen des deutschen Reichs und über das Posttaxwesen im Gebiete des deutschen Reichs vom 28. Oktober 1871 in Kraft.

Am Schluffe des Jahres 1872 waren im Elfaß vorhanden: 20 Boftamter, 1 Gifenbahn=Boftamt, 21 Boftverwaltungen, 51 Boft= Erpeditionen und 38 Post=Agenturen, ausammen 131 Postanftal= ten. Die Borto-Einnahmen, welche im Jahre 1871. 495,685 Thir. betragen hatte, war im Jahre 1872 bereits auf 676,170 Thir. gestiegen. Da die Ausgaben nur 470,005 Thir. betrugen, wurde ein Ueberschuß von 206,175 Thir. erzielt. Es besteht je eine Boftanftalt auf 1,11 Quadrat=Meilen, mahrend im gesammten Reichs=Postgebiete eine Postanstalt erst auf je 1,40 Quadrat=Mei= Ien tommt. Auf jeden Einwohner im Elsag trifft jedoch nur eine Boft-Einnahme von 18 Sgr. 1 Pfg. jährlich, mahrend diefelbe im gefammten Reichs-Boftgebiete 25 Sgr. 11 Bf. pro Ropf beträgt. Die Einnahme dürfte sich heben, sobald erft das Fahrpost-Institut mehr benutt werden wird. Nach Maggabe einer vom Raif. General-Postamte in Berlin aufgestellten Statistif über den Bostvertehr ber Vostämter reiht Strafburg sich in Betreff der Vorto-Einnahme ben größeren Städten in Deutschland würdig an, da es die 13te Stelle unter benfelben einnimmt. Es rangirt hinter ben Stäbten: Berlin, Hamburg, Leipzig, Frankfurt a. M., Breslau, Coln, Dresben, Magdeburg, Bremen, Hannover, Königsberg und Stettin und vor Dangig, obichon die lettere Stadt nebit Borftabten eine größere Einwohnerzahl besigt.

Neben ber Vermehrung ber Bahl ber Poftanftalten, ber ambu-

<sup>1</sup> Die Porto-Einnahmen im Unter. Elsaß betrug im Jahre 1872 358,577 Thaler ober 1,319,663 Franken. (Nerwaltungsbericht bes Bezirks-Präsibenten). Da die Porto-Einnahme im Jahre 1868 (siehe oben) nur 990,043 Fr. betrug, so hat dieselbe sich seitbem um 72 pro Cent vermehrt. Dies ist unzweiselhaft ein sehr günstiges Resultat, zumal wenn man berücksicht, daß das Porto wesentlich ermäßigt worden ist.

lanten Büreaus, der Postcourse', der Brieftasten sind im Postbetriebe mehrere neue, zur französischen Zeit nicht bekannte Einrichtungen, hinzugetreten, nämlich außer dem Fahrpostdienste: der Debit der Zeitungen, die Postvorschüffe, die Postmandate, die Expresbestellungen 2c. Ueberall, woselbst ein Bedürsniß vorlag, sind geräumigere Lokalitäten, insbesondere aber in den größeren Orten, angemiethet worden, so daß der Verkehr des Publikums mit der Post nach Möglichkeit erleichtert ist.

In gang ähnlicher Beise ist das deutsche Bostwesen auch in Lothring en organisirt worden.

Die Gesammtzahl der in Lothringen 1872 durch die Post beförberten Sendungen betrug 13,404,319 Stück — in Met allein 1,013,660 Stück Briese, Postkarten, Drucksachen und Waarenproben. — Die Gesammt-Einnahme an Porto betrug 291,517 Thlr. 4 Sgr. 2 Pfg. Es bestanden am Ende des Jahres 9 Postkamter, 6 Postwerwaltungen, 38 Post-Expeditionen und 37 Postagenturen. Danach kommt je eine Postanskalt auf 1,26 Quadratmeilen. Im Postbesörderungsdienste wurden 1,357,890 Kilometer — zu französischer Zeit auf demselben Territorium nur 621,230 Kilometer — zurückgelegt.

Die Zeitungen sind seiner Zeit von der Post großgezogen worden; diese Thatsache wird die Anreihung derselben an das Bostwesen rechtsertigen. Nach einer Berordnung des General-Gouverneurs, Grasen von Bismart-Bohlen, vom 9. September 1870, sollten alle Verordnungen oder Verfügungen des General-Gouverneurs und des daneben eingesetzten Civil-Commissän in den "Amtlichen Nachrichten für das General-Gouvernement Elsaß" veröffentlicht werden, die zunächst in Hagenau, später in Straßburg erschienen. Dieses Organ nahm, nach einer Bekanntmachung des Civil-Commissan, den Titel: "Straßburger Zeitung

<sup>1</sup> Es bestehen in Elsaß-Lothringen nur Brivat-Bersonenposten und Botenpostcourfe.

<sup>2</sup> Rieberrh. Courier.

| und amtliche Rachrichten für das Gene<br>an, führt aber jest ben Titel:                                          | ral=Gou                                 | berr | temet  | nt Eljaß"   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|--------|-------------|
|                                                                                                                  |                                         |      |        |             |
| Straßburger Zeitung und amtliche Rach-<br>richten für Elfaß-Lothringen<br>Straßburger Hanbelsblatt (auch Beilage | erfceint                                | 6 n  | nal n  | oöchentlich |
| zur Straßb. Ztg.)                                                                                                | "                                       | 6    | "      | "           |
| Sonst erscheinen in Straßburg noch                                                                               | folgende                                | Зe   | itunç  | gen, Zeit=  |
| schriften und periodische Unternehmungen                                                                         |                                         |      |        |             |
| Riederrheinischer Kurier (le Courrier du                                                                         |                                         |      |        |             |
| Bas-Rhin)                                                                                                        | erscheint                               | 6 n  | nal 11 | oöchentlich |
| Elsasses de Strasbourg (Strasburger                                                                              | "                                       | 6    | "      | "           |
| Wochenblatt)                                                                                                     | ,,                                      | 2    | ,,     | "           |
| Indicateur de Strasbourg (Straßburger                                                                            |                                         |      |        | .,          |
| Anzeiger)                                                                                                        | ,,                                      | 2    | ,,     | "           |
| Central = Anzeiger für Elfaß = Lothringen                                                                        | • •                                     |      | ••     | ,,          |
| (Indicateur central d'Alsace - Lor-                                                                              |                                         |      |        |             |
| <b>ra</b> ine)                                                                                                   | ,,                                      | 2    | ,,     | ,,          |
| Submiffions-Anzeiger für Süd- und Weft-                                                                          | ,,                                      |      | "      | "           |
|                                                                                                                  | ,,                                      | 2    | ,,     | ,,          |
| beutschland                                                                                                      | "                                       |      | "      | ,,          |
|                                                                                                                  | ,,                                      | 1    | ,,     | "           |
| für Stadt und Land                                                                                               | "                                       |      | "      | "           |
| Lothringen                                                                                                       | .;                                      | 1    | ,,     | ,,          |
| Elfässische Blätter für Stadt und Land .                                                                         | "                                       | 1    | ii     | "           |
| Evangelisch = protestantischer Rirchenbote                                                                       | "                                       |      | "      | "           |
| für Elfaß=Lothringen                                                                                             | ,,                                      | 1    | ,,     | "           |
| Elfäsifices evangelisches Conntagsblatt                                                                          | ,,                                      | 1    | • • •  | "           |
| Der Bolksfreund, ein Countageblatt (fath.)                                                                       | "                                       | 1    | "      | "           |
| Der evangelisch = firchliche Missionsfreund                                                                      | ,,                                      | in   | ie 2 I | Ron. einm.  |
| Progrès religieux                                                                                                | . ,,                                    |      |        | vöchentlich |
| Der Schulfreund, eine freie pabagogifche                                                                         | ,,                                      |      |        | ,           |
| Beitschrift für Elfaß=Lothringen                                                                                 | ,,                                      | m    | onatl  | ich 2 mal   |
| Betanntmachungen bes Ober-Brafibenten                                                                            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |      |        | •           |
| von Elfaß = Lothringen, betreffend bie                                                                           |                                         |      |        |             |
| Bermaltung ber bireften Steuern, bes                                                                             |                                         |      |        |             |
| Etats= und Kassenwesens                                                                                          | ,,                                      |      | unbe   | ftimmt.     |
| Amtsblatt bes Bezirks Unter-Elfaß                                                                                | "                                       |      |        | "           |
| Rreisblatt für ben Stadt= und Landfreis                                                                          | "                                       |      |        | "           |
|                                                                                                                  |                                         |      |        |             |

<sup>1</sup> Diese Zeitung erscheint seit dem 1. Juli 1873.

| Straßburg, sowie für den Kreis Erstein<br>Amtliche Sammlung der Acten des Ober-<br>Confistoriums und des Directoriums der | erscheint 2 ma | il wöchen                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Rirche Augsburgischer Confession Abbrud des Geschlatts für Elfaß=Loth=                                                    | " ur           | bestimm                               |
| ringen (beutsch und französisch) Der Zwischenact, Straßburger Theaterzettel und Theaterna. hrichten (während              | "              | "                                     |
| ber Theatersaison)                                                                                                        | ,, <b>5</b> mc | il wöche                              |
| Gazette médicale de Strasbourg                                                                                            |                | ıtli <b>d</b> ı.                      |
| Revue d'hydrologie médicale                                                                                               | ,, imS<br>im L | ommer 2<br>Binter 1<br>atlich.        |
| Nouveaux mémoires de la Société des                                                                                       |                | •                                     |
| sciences, agriculture et arts du Bas-                                                                                     |                |                                       |
| Rhin                                                                                                                      |                | jāhrli <b>d.</b>                      |
| Journal de la Société d'horticulture .                                                                                    | ,, unbe        | ftimmt.                               |
| Estaffische Correspondenz (lithographirt).<br>Correspondance alsacienne (lithograph.)                                     | } · " wöd      | hentlich.                             |
| Der elfässische Bienenzüchter                                                                                             | ,, mon         | atli <b>ch.</b>                       |
| Bibliographie alsacienne                                                                                                  | ,, jāhr        |                                       |
| Straßburger Coursbuch                                                                                                     | ,, unbe        | ftimmt.                               |
| Städte des Eljaß                                                                                                          | ,,             | ,,                                    |
| In Bifdweiler:                                                                                                            |                |                                       |
| Wochenblatt von Bischweiler (Affiches                                                                                     |                |                                       |
| de Bischwiller)                                                                                                           | ,, 1 ma        | il wöche                              |
| In hagenau:<br>hagenauer Beitung und amtliche Be-<br>tanntmachung für den Kreis hagenau                                   |                |                                       |
| (Journal de Haguenau)                                                                                                     | 2              |                                       |
| Mustrirte Beitschrift für bie beutsche                                                                                    | <i>"</i> - '   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| . Feuerwehr                                                                                                               | ,, mon         | atli <b>d</b> j.                      |
| In Molsheim:                                                                                                              |                |                                       |
| Molsheimer Kreisblatt (Journal de                                                                                         | _              |                                       |
| Molsheim)                                                                                                                 | ,, 1 ma        | il wöche                              |
| In Riederbronn:                                                                                                           |                |                                       |
| Evangelisch-lutherischer Frieden Bote für                                                                                 |                |                                       |
| Eljaß=Lothringen                                                                                                          | " " "          | , ,,                                  |
| In Schlettstadt:                                                                                                          | e              |                                       |
| Elfaffifche Rachrichten                                                                                                   | ,, 6 ,         | 14 Tage                               |

| In Weißenburg:                                                          |           |     |             |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|----------------------------------|
| Weißenburger Wochenblatt, amtliches<br>Organ für den Kreis Weißenburg . | ericheint | 2 n | nal i       | wöchentlich                      |
| In Zabern:                                                              |           |     | ••••        |                                  |
| Zaberner Wochenblatt                                                    | "         | 1   | ,,          | "                                |
| In Colman:                                                              |           |     |             |                                  |
| Elsässische Bolkszeitung und Colmarer                                   |           | 6   |             |                                  |
| Anzeiger                                                                | "         | U   | "           | "                                |
|                                                                         | ,,        | 2   | ,,          | "                                |
| nes)                                                                    | "         | 1   | ,,          | "                                |
| Claffisches Schulblatt, Central=Organ                                   |           | _   |             |                                  |
| für Erziehung und Unterricht 1                                          | "         |     |             | monatlich                        |
| Mjatia                                                                  | "         |     |             | mmt.                             |
| Amtsblatt für den Bezirk Ober-Elfaß.                                    | "         |     |             | lährli <b>ch.</b><br>wöchentlich |
| Bulletin de la Société d'histoire na-                                   | "         | - 4 | ıııı        | ioogening                        |
| turelle à Colmar                                                        | ,,        | jäh | rlid        | <b>)</b>                         |
| In Dullhaufen:                                                          | ••        |     |             |                                  |
| Journal de Mulhouse (Mülhauser                                          |           |     |             |                                  |
| Zeitung)                                                                | "         |     | "           | wöchentlich                      |
| Industriel alsacien                                                     | "         | 6   | "           | "                                |
| Reue Mülhauser Zeitung Bulletin de la Société industrielle de           | "         | 6   | "           | "                                |
| Mulhouse                                                                |           | 111 | ona         | tlið                             |
| Alfatica, Anzeigen und Besprechungen                                    | ."        | *** | ····        | ••••                             |
| ber über bas Elfaß erschienenen                                         |           |     |             |                                  |
| Schriften                                                               | "         | jā  | <b>hrli</b> | ф                                |
| In Altfirch:                                                            |           |     |             |                                  |
| Altfircher Kreisblatt (Journal d'Alt-                                   |           | 1   | Y           | # # AV! #                        |
| kirch)                                                                  | "         | TI  | παι         | wöchentlich                      |
| ment (französisch und deutsch)                                          | ,,        | ,,  | ,,          |                                  |
| In Gebweiler:                                                           | "         | "   | "           | "                                |
| Journal de l'arrondissement de Gueb-                                    |           |     |             |                                  |
| willer (französisch und beutsch)                                        | "         | ,,  | ,,          | "                                |
| In Markird:                                                             |           |     |             |                                  |
| Journal de Sainte-Marie-aux-Mines                                       | "         | "   | "           | "                                |
|                                                                         |           |     |             |                                  |

<sup>1</sup> Die Berlags-Buchhandlung biefer Zeitschrift befindet fich in Straß- burg.

| Rappoltsweiler Areisblatt erscheint 1 mal wöchentlich<br>In Met:<br>Beitung für Lothringen, amtliches Organ<br>Metzer Zeitung                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beitung für Lothringen, amtliches Organ " 6 " "  Meher Zeitung " 6 "  Moniteur de la Moselle " 6 " "  Courrier de la Moselle " 3 "  Amtsblatt des Departements für Loth= |
| Meher Zeitung                                                                                                                                                            |
| Moniteur de la Moselle , , 6 ,, ,, Courrier de la Moselle , 3 ,, ., Amtsblatt des Departements für Loth=                                                                 |
| Moniteur de la Moselle , , 6 ,, ,, Courrier de la Moselle , 3 ,, ., Amtsblatt des Departements für Loth=                                                                 |
| Courrier de la Moselle ,, 3 ,, Amtsblatt des Departements für Loth=                                                                                                      |
| Amisblait des Departements für Loth=                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                          |
| französische Ausgabe) , unbestimmt.                                                                                                                                      |
| Areis= und Anzeigeblatt für die Areise                                                                                                                                   |
| Maldan und Mah                                                                                                                                                           |
| Danie J. Pankaniaultuna funitikaa                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                          |
| Revue de Metz et de Lorraine " vierteljährlich                                                                                                                           |
| In Saarburg:                                                                                                                                                             |
| Wochenschrift für die Kreise Saarburg                                                                                                                                    |
| und Chateau-Salins , 2 mal wöchentlich                                                                                                                                   |
| Saarburger Anzeiger , , , , , ,                                                                                                                                          |
| In Saargemund:                                                                                                                                                           |
| Saargemunder Zeitung, amtliches Dr-                                                                                                                                      |
| gan für ben Greis Sagraemünb 9                                                                                                                                           |
| Forbacher Zeitung, amtliches Organ für                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                          |
| den Kreis Forbach , 2 ,, ,,                                                                                                                                              |

Was die politische Presse anbetrifft, so ist dieselbe im Reichslande noch verhältnißmäßig schwach entwidelt. Dies dürfte zum Theil baran liegen, daß viel französische (aus Paris, Nancy 2c.) und auch deutsche Zeitungen (aus Berlin, Breslau, Eöln, Stuttgart, Carlsruhe 2c.) gelesen werden. Die in Essaßelbetringen erscheinenden politischen Blätter sollen in etwa 28,000 Exemplaren ausgegeben werden, wogegen Baden, das ungefähr gleich an Größe und Zahl der Bevölterungist, 79 Tagesblätter mit circa 152,000 Exemplaren auszuweisen hat. Man kann hiernach annehmen, daß jede dieser Zeitungen eine dreibis viersach stärkere Abonnentenzahl besitzt, als im Reichslande, woselbst die am meisten gelesenen Organe nur eine Auslage von 4000 bis 5000 Exemplaren haben.

Befanntlich ift in Strafburg am 1. Mai 1872 an Stelle ber frangösischen Academie wiederum eine deutsche Universität einge-

<sup>1 3</sup>m neuen Reich pro 1873.

richtet worden. Es kann nicht ausbleiben, daß diese Hochschule, an der 70 meistens jüngere Universitätslehrer wirken und wöchentlich 555 Borlesungen über 200 verschiedene Lehrgegenstände halten, gleichwie mehrere der oben bei den wissenschaftlichen Zeitschriften erwähnten Bereine (Société des sciences, agriculture et arts, Société d'distoire naturelle, etc., Société industrielle, etc.) besondere Organe herausgeben wird.

Fast so lange als der Krieg zwischen Frankreich und Deutschland währte, dienten die in Elsaß-Lothringen eingerichteten deutschen Telegraphen=Stationen nur für die Dienst-Correspondenz der Behörden und für die Privat-Correspondenz der Offiziere, Mannsschaften und Beamten der deutschen Truppen. Erst vom 20. April 1871 ab wurden auch Privat-Depeschen von den damals bestehenden 25 Stationen in demselben Umsange und nach Maßgabe dersselben Tarisbestimmungen angenommen, wie dies von den Stationen im bisherigen norddeutschen Telegraphengebiete geschah. Es war mithin zu entrichten für die einsache Depesche: in der ersten

"....... Řeustraßburg soll leben, Soll wachsen und trastvoll gedeih'n, Als Straße für geistfrisches Streben, Als Burg ber Weisheit am Rhein!"

<sup>&#</sup>x27; Scheffel, ber Dichter des Trompeters von Sadingen, ber bei ber Gründungsfeier ber Universität zugegen war, sagt in einem schonen Festliebe ber Strafburger Studenten:

<sup>2</sup> In Straßburg wird vom October d. Is. ab eine wissenschaftliche Beitschrift "Romanische Studien", herausgegeben von Prosessor Böhemer, bei Carl Trübner erscheinen. — Es bestehen in Straßburg 20 Buchschandlungen, in 7 anderen Orten von Elsaß-Lothringen sind ferner noch 17 solcher. (Schulz, Allgem. Abresbuch für den deutschen Buchhandel).

<sup>3</sup> herr Dr. Muhl fagt in ber bereits ermähnten geiftvollen Dichtung \_Reue Bahnen" von bem Telegraphen:

Rem' ich ben emfig geschwung'nen, ben wortbeseeleten Faben, Red zu umspinnen bereit, im Dienste bes Geistes, ben Erbfreis? Schon, o selt'ner Triumph! burch mächtige Tiesen ber Meerslut, Zwischen ben Ungethumen, ben ewig stummen, bes Abgrunds, Fahrt, mit bes Bliges haft, bahin ber Gebanke bes Menschen

Spottend bes Elements. . . . "

Bone 5 Sgr., in ber zweiten 10 und in ber britten 15 Sgr. Am 1. April wurde die bisher in Nancy eingerichtet gewesene Telegraphen-Direttion nach Stragburg verlegt. Von berfelben reffortiren fämmtliche Telegraphenstationen im Reichslande. Oben ift bereits erwähnt, daß in Folge Raiferl. Berordnung vom 14. Oftober 1871, ber Widnitt VIII ber Verfassung bes beutschen Reichs, betreffend das Post- und Telegraphenwesen, vom 1. Januar 1872 ab in Rraft trat. Bon demfelben Termin ab wurde der obige Tarif im gesammten Gebiete bes beutschen Reiches eingeführt, also auch im Bertebr mit Baden, Bapern und Württemberg. Vom 1. Juli 1872 ab trat die "Telegraphenordnung für das deutsche Reich" in Rraft. Neue Telegraphen=Marken mit der Umschrift: "Telegraphie des beutschen Reichs" wurden vom 1. November 1872 eingeführt. Der Telegraphen=Direktion, welche von der General=Direktion der Telegraphen in Berlin reffortirt, liegt die Spezial-Berwaltung, die Leitung des Betriebes, die Bau-Ausführungen und die Unterhaltung ber Linien ob. An der Spipe der Telegraphen-Direction steht ein Telegraphen=Director, dem als Organe für den Verwaltungs-, den Betriebs- und den Baudienst zwei Directionsrathe beigegeben find. In der Direction in Straßburg fungiren ferner: 4 Büreau- und Rechnungsbeamte 1. Rlaffe, 3 Bureau- und Rechnungsbeamte 2. Rlaffe: 5 Leitungs=Revisoren find in den größeren Städten angeftellt. Der Lokaldienst wird von den Telegraphen-Stationen wahrgenommen, welche je nach ihrer Bedeutung in Stationen I., II. und III. Rlaffe eingetheilt find. Dieselben find entweder burch ausfcließlich der Telegraphen=Berwaltung angehörige Beamte befett ober mit Poftanftalten verbunden. 3m Märg 1873 bestanden in Elfaß-Lothringen 3 Stationen I. Rlaffe: in Strafburg, Mülhaufen und Met, 10 Stationen II. Rlaffe: in Bischweiler, Colmar, Diebenhofen, Gebweiler, Hagenau, Martird, Saargemund, Schlettfladt. Thann und Beißenburg, 3 Stationen III. Rlaffe: in Molsheim, Saarburg und Zabern, 57 mit Bostanstalten combinirte und außerdem noch 3 von Brivat-Bersonen verwaltete Telegraphenstationen.

<sup>\*</sup> Thiemann, Rang- und Quartierliste ber Telegraphen-Berwaltung bes beutschen Reichs. Strafburg 1878.

Ueber den telegraphischen Berkehr im Jahre 1872 sind bisher folgende statistische Rotizen veröffentlicht worden 1:

| Ramen<br>ber                           | 9 de 1         | Zahl<br>der<br>Depejden      | Gebühren<br>für die<br>Beförderung. | ren<br>ie<br>rung. | Am Jahresschlus<br>waren bei den<br>Stationen beschüft | Am Inhresichiuffe<br>waren bei ben<br>Stationen beschäftigt: | Apparate<br>in |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Leiegraphenjanionen.                   | aufgelieferte. | aufgelieferte. eingegangene. | Rihlt.   Sgr.                       | Ggr.               | Beamte.                                                | Boten.                                                       | Setties.       |
| Straßburg                              | 63,221         | 79,269                       | 22,620                              | 15                 | 20                                                     | 14                                                           | 83             |
| Straßburg, Filiale<br>im Poligebäude . | 16,767         | 65                           | 6,190                               | 22 1/2             | හ                                                      | 1                                                            | 61             |
| Mülhaufen                              | 52,140         | 55,287                       | 24,193                              | 2                  | 87                                                     | 10                                                           | 18             |
| Met                                    | о»·            | с»-                          | 12,162                              | с» <b>-</b>        | 15                                                     | <b>с</b> ••                                                  | <b>∞</b> ∙     |
| Colmar                                 | 16,261         | 15,130                       | 4,965                               | 25 1/2             | 2                                                      | <b>C</b> 1                                                   | <b>∞</b>       |
| Markirch                               | 4,122          | 4,061                        | 1,520                               | 734                | 61                                                     | 1                                                            | ေ              |
| Gebweiler                              | 5,520          | 5,925                        | 2,039                               | 29 1/2             | 61                                                     | -                                                            | 61             |
|                                        |                | ·                            |                                     |                    |                                                        |                                                              |                |

<sup>1</sup> Straßburger Handelsblatt.

Bergleicht man die oben mitgetheilten Angaben über den Telegraphen-Berkehr der Station Straßburg vom Jahre 1868 unter französischer Berwaltung mit den vorstehenden vom Jahre 1872 unter deutscher Berwaltung,, so ergibt sich, daß die Zahl der Depeschen um 302 Prozent, die Einnahme um 183 Prozent in 4 Jahren zugenommen hat '. Dem Bernehmen nach soll es in der Absicht der Telegraphen-Berwaltung liegen, die Zahl der Telegraphen-Stationen im Reichslande erheblich zu vermehren; zunächst sollen die Orte von 2000 Einwohnern und mehr berücksichtigt werden.

Eine größere Anzahl von Gisenbahn-Stationen in Elfaß-Lothringen ift außerdem berechtigt, Privat-Depeschen anzunehmen und zu befördern. Mit dem 1. Juli d. J. ist ein neues Reglement für biese Stationen in Kraft getreten.

Ueber die Thätigkeit der deutschen Behörden in Essaß-Lothringen bringen die dem Reichstage vorgelegten Ueber sichten über die Gesetzt gebung, sowie die Einrichtung und den Gang der Berwaltung in Elsaß-Lothringen interessants Angaben; einige auf die Verkehrsanstalten bezügliche Stellen mögen in Nachstehendem einen Plat sinden. So heißtes in der letten Uebersicht, daß die Organisation der Wasserwaltung, in Gemäßheit des § 16 des Gesetzt vom 30. December 1871 durchgeführt und die Anstellung der Beamten geregelt sei. Die vorhandenen Kanäle sind zunächst wieder in sahrbaren Zustand gebracht worden. Inzwischen sind auch die Binnen-

<sup>1</sup> Bei sammtlichen Staats-Telegraphen-Stationen bes Unter-Elsak sind im Jahre 1872 — 116,856 Depeschen aufgeliefert worden, b. h. 112 pro Cent mehr als 1869. (Verwaltungsbericht des Besirkspräsidenten 1873.) In Straßburg wurden im Ganzen 501,786 Depeschen (aufgelieferte, angekommene und transitirte) verarbeitet; dieser Ort rangirt nach der Zahl der verarbeiteten Depeschen hinter Berlin, Franksurt am Main, Cöln, Hamburg, Breslau, Dresden, Hannover, Halle, Leipzig und vor Carlsruhe, Stettin, Bremen, Königsberg 2c. (Statistit der beutschen Reichs-Telegraphen-Verwaltung für das Jahr 1872.)

<sup>2</sup> Rach den Mittheilungen der Berwaltung der Saarbruder Rohlengruben wurden im Jahre 1872 überhaupt 64,976,565 Centner Stein-

Schifffahrts-Abgaben für die Kanäle, welche seit dem Beginne des Krieges thatsächlich nicht mehr erhoben wurden, durch Geses vom 29. Januar 1873 aufgehoben worden. "Die Mosel-Kanalisation von der lothringischen Grenze bei Arnaville dis Meg, 20,5 Kilometer lang, wird energisch betrieben, und es ist die Fertigstellung der Arbeiten von der Landesgrenze dis oberhalb Meg im Jahre 1874 au erwarten. Ebenso wird der Reubau des Kanals von Mittersheim tach Dieuze gesördert. Ferner wird ein Project studirt, um eine Verbindung zwischen der Mosel und der Saar mittelst Kanalisirung des Niedsschusses zu schassen."

In Strafburg, woselbst die Einwohner der Schreden, welche mit ber Belagerung der Festung verbunden maren, noch häufig gedenten, batte man es fehr gern gesehen, wenn biefe Stadt zu einer "offeren" erklärt worden ware. Einem folden Bunfche ließ fich jedoch nicht entsprechen, bagegen werben bie Festungswerke, welche bie Stadt umichnuren, fallen, so bald ber Rrang von Forts, welche in weiterer Entfernung angelegt find, erft vollendet fein wird. Dann wird die Stadt Raum gewinnen, fich, wie gur Zeit des Mittelalters, ju einer Sanbels-Metropole aufzuschwingen und ben Sandel zwischen Südwest-Deutschland, der Schweiz und Sub-Frankreich wiederum an Fich zu ziehen. Es ist oben eingehend dargelegt, daß Elfaß=Lothringen ein portreffliches Ranalnet befitt, burch welches bas Land mit Prantreich verbunden ist. Es fehlt nur noch eine große Schifffahrts= Ttraße, welche den Vertehr mit Deutschland und der Nordsee erleichtert. Von Seiten der Straßburger Handelskammer war die Ini= tiative zur Anlegung eines größeren Schifffahrts-Kanals von Straß-

**Lohlen** (abgesehen von dem Selbstverbrauche) abgesett; davon sind gesegangen: nach Sübdeutschland. . . 18,394,707 Centner.

<sup>&</sup>quot; bem preuß. Inlande . 17,519,617 " Elfaß=Lothringen 17,492,821

<sup>,</sup> Frankreich . . . . 7,423,790 " u. s. w.

<sup>(</sup>Man erfieht hieraus ichon bie stark entwickelte Industrie bes Reichslandes). Auf bem Saar-Ranal find im Ganzen 12,757,330 Centner beförbert worden.

burg nach Ludwigshafen ausgegangen. Es bilbete sich im Jahre 1872 in Strafburg ein Verein mit der Absicht, gur Vermehrung und Verbesserung der Verkehrswege zwischen der Nordiee und bem Mittelmeere durch Herstellung eines Ranals für die große Schifffahrt zwischen Stragburg und Lubwigshafen-Mannheim beizutragen. In einer, von diesem Bereine beschloffenen Gingabe an bas Reichstanzler=Amt in Berlin ift hervorgehoben, daß durch eine folche Wafferstraße, im Bergleiche mit den Eisenbahnen, die Transportdauer abgefürzt und der Transport verwohlfeilert werde. Man nahm an, daß die deutsche Regierung einem solchen Projekt gunftig fein und das deutsche Reich die Rosten für den Rangl tragen werde, weil fämmtliche Ranale in Elfaß-Lothringen von der franzöfischen Regierung gebaut find. Die Kosten schätte man auf 20 Millionen Fr. Es unterliegt feinem Zweifel, daß eine folde Schifffahrtsftraße. bem Sandel und der allgemeinen Wohlfahrt des Landes fehr au-Statten tommen murbe. Die Regierung beabsichtigt jedoch, auf diefes Project vorerft nicht einzugeben, ba biefelbe noch an bem Bebanten bes Schiffbarmachens bes Rheins bis Strafburg festhält. Sie stütt sich unter Anderem auf das Urtheil des erfahrenen Bafferbau-Directors Grebenau, ber langere Zeit binburch ben Rhein zu feinem speciellen Studium gemacht bat und als Autorität in seinem Rache gilt. Derselbe bielt im Marz b. 3. in Strafburg einen äußerft intereffanten Bortrag über bie Beschaffenheit bes Rheins von Basel bis Germersbeim vor und nach ber Correction . Nach den Ausführungen des Serrn Vortragenden find feit der Rhein-Correction am babifc-elfäffischen Ufer genaue Beobachtungen über bie Beschaffenheit bes Stromes angestellt worben, welche mit mathematifder Sicherheit ben Durchschnitts-Wafferstand beffelben in jedem Monate ergeben. Danach ist beisvielsweise der bochfte Bafferstand Ende Juli jeden Jahres. Durch die Correction ift bas Strombett für bie Schifffahrt geeigneter gemacht, indem bie Bafferftraße

<sup>&#</sup>x27;Es ware gewiß sehr erwünscht, wenn ber gebachte Bortrag durch ben Drud einem größeren Publitum zugänglich gemacht würde.

Ī

verfürzt und die Tiefe des Fahrwaffers bei niedrigem Wafferstande immerhalb ber regulirten Stellen auf etwa 11/2 Meter vertieft murbe. Auf ber Strede von Basel bis Lauterburg befinden sich eirca 180 Riesbänke etwa in einer Entfernung von 1 Kilometer von einander. Diefe Riesbanke sollen fich nicht, wie man meistens annimmt, fortwährend verändern, sondern es besteht für dieselben insofern ein gewiffes Gefet, als fie abwechselnd am rechten und linken Ufer des Rheins erscheinen und sich in Folge der Strömung nur langfam weiterschieben. Erft nach einer zu bestimmenden Reihe von Jahren, befindet fich eine neue Riesbant an berfelben Stelle, woselbst die altere fich befand. Zwischen ben Riesbanten und bem nachsten Ufer schlängelt sich ber zur Schiffsahrt geeignete Thalweg in Windungen binburd. Diefes, aus vielfachen Beobachtungen und Meffungen ge-Apgene Geset muffen die Schiffer natürlich tennen, wenn sie nicht mit ihren Schiffen auf Untiefen gerathen wollen. Auf mehrfache Fragen erklärte der Herr Vortragende, daß die Runft nur vermöge. Regelmäßigfeit in ben wechselnden Gang des Strombettes ju bringen: er fei aber fest bavon überzeugt, daß es der Dampfichifffahrt undglich fein werbe, bis Strafburg hinauf zu bringen, namentlich aber konne es ber Drahtfeilschifffahrt nicht schwer werben, nach Straßburg zu gelangen.

Die vereinigten Kölner und Dampsschifffahrts-Gesellschaften wolsen bemnächst auch ihren Dienst bis Straßburg ausbehnen und tägslich ein Boot von Mannheim bahin absenden. Die Dampsschiffe sollen zu Berg Stückgüter schleppen, zu Thal aber Personen besörbern. Man hofft, daß eine hinreichende Anzahl Reisende sich sinden werde, weil es möglich sein wird, in derselben Zeit Mannheim zu Wasser wie per Eisenbahn zu erreichen. Im Jahre 1872 hat die Dampsschiffschrts-Gesellschaft für den Nieder- und Mittel-Rhein in Disseldorf auf diesen Theilen des Stromes 523,538 Personen und 467,228 Centner Güter, die Kölnische Gesellschaft aber eine noch größere Auzahl befördert. Da viele Reisende die Schweiz besuchen, tann es zur Sommerszeit wohl nicht an Personen sehlen. Der Central-Actien-Gesellschaft für Tauerei zu Köln ist von den bethei-

ligten Regierungen die Concession zur Tauschleppschiffschrt auf dem Rhein von Mannheim vorläufig dis Straßdurg-Rehl ertheilt worden. Diese Schiffschrt, welche den Flußschiffern zu Gute kommen wird, muß spätestens 1875 beginnen. Die Regierung will zunächst jedenfalls abwarten, welche Ergebnisse die Räderdampschiffschrt und die Drahtseilschiffschrt erzielen werden; aus diesen Gründen dürfte das Project eines Kanals von Straßburg dis Ludwigshafen vorläufig ruhen.

Unter frangofischer Verwaltung standen die beiden Nachbarlander Elfaß und Baben, die durch ihre Verkehrsintereffen, Bobengeftaltung, Stammberwandtichaft zusammengehören, wie die beiben Sälften einer iconen Frucht, in febr geringer Berbindung. Dazu trug freilich auch die beutsche Bollgrenze, sowie ber Bagzwang auf beiben Ufern bes Stromes bei. Seitbem aber bom 1. Januar 1872 ab die Einheit des Zoll= und Handelsgebiet's mit dem übrigen Deutsch-Iand völlig durchgeführt und Eliaß = Lothringen in bie amifchen Deutschland und andern Staaten bestehenden Sandelsverträge eingetreten ift, lag es im allgemeinen Intereffe, ben Bertehr amifchen ben Nachbarlandern nach Möglichkeit zu beleben. Dies konnte am leichtesten burch bas Ueberbruden bes Rheins geschehen. Zunachft wurde die mabrend des Rrieges gerftorte Schiffbrude bei Suningen wieder bergestellt und im September 1872 bem Berfehr übergeben. Mit ber Grokherzoglich-Babischen Regierung maren Verabredungen wegen gemeinsamen Erbauens von 8 Rheinschiffbruden getroffen worden, von denen voraussichtlich 6 im laufenden Jahr, die beiden anderen 1874-75 vollendet fein werden 1. Jede Eröffnung einer folden Brude hat fich bis jest zu einem mahren Boltsfeste gestaltet. Das nachfolgende Gedicht des elfässischen Pfarrers herrn

Die Brüden werben folgende Orte verbinden: 1) Eichwald-Reuenburg (baut Baben), 2) Marfolsheim-Sasbach, 3) Schönau-Beisweil, 4) Rheinau-Rappel, 5) Gerstheim-Ottenheim (welche von Elsas-Cothrigen erbaut werden), 6) Gambsheim-Frenstett, 7) Drusenheim-Greffern, 8) Selz-Blittersdorf (welche von Baben erbaut werden). Die am 25. Rai c. eröffnete Schiffbrüde Rheinau-Rappel wurde im

Schabe in Obenheim bei Erstein, das bei der Feier der Einweihung der Brücke bei Gerstheim vertheilt wurde und dessen Wiederabdruck mir gütigst gestattet ist, legt Zeugniß davon ab, daß man die Bebeutung dieser Verkehrsmittel im Elsaß zu würdigen weiß:

"Bu einem Bundesfest beichieben Sat uns der alte Bater Rhein, Wir, die wir beute uns gemieden, Wir follen beute Brüber fein: Drum bat er feinen alten Ruden Trot Sturmesgraus und Wogenprall Bebulbig laffen überbrücken Bum Friedensband ben Rindern all'. Längst brauset er mit macht'gen Wogen, Bur Linken, wo ber Alfa Strand, Und stürmet in gewalt'gem Bogen Hinüber, wo bas Badenland: Und möchte immer, immer wieder Das Gine au bem Anbern gieb'n : Und grollet, daß zwei gleiche Brüder Sich wie als Frembe boslich flieb'n. Den Saber autlich zu beenben, Leibt er den Rücken willig her: Das, mas uns feine Ufer fpenden, Soll nun, im friedlichften Bertebr, Gemeinaut sein den Kindern beiden. Des Baters gleiches Erbe fein; Der Alte fann ben Groll nicht leiben, Er will im Frieden uns erfreu'n. Schau', spricht er zu bem Sohn zur Linken, Siehft du dort drüben lieblich ichon Des Schwarzwalds grüne Thäler winken, Und wolltest arollend hier nun steh'n? Es zieht bich ja mit taufend Banden

Monat Juni bereits von 14,923 Personen, 1235 beladenen und 1731 leeren Fuhrwerken 2c.; die am 8. Juni c. eröffnete Schiffbrücke Gerst-heim-Ottenheim vom 9. dis 30. Juni von 5040 Personen, 1050 besladenen und 396 leeren Fuhrwerken 2c. benutt. Schon jett ist seste gestellt, daß die Zahl der früher an denselben Orten über den Rhein beförderten Personen sehr viel geringer war.

Bon Alters her zu Babens Quell. Und zu bes Erwin Beimathlanden, Dem Münftermeifter ohne Fehl! Und bu, mein Sohn, ju meiner Rechten, Schau', wie im bellen Sonnenschein Um Wasaau purpurn fich verflechten Die Rebgeland' ju gold'nem Bein. So bift du nur mein halber Erbe, Es fehlet dir das beif're Theil: D'rum ohne Scheu beim Bruder werbe, Was ihm fo reichlich ward zu Theil. So prediat heut' mit Macht den Kindern Der alte Bater Rhein, und lehrt Wie Eintracht soll für immer lindern, Bas je ber blinbe haß genährt. D'rum, Freunde, auf beim froben Mable, Mozu ein icones Fest vereint; Auf! mit bem schäunienden Potale Wer's treulich bier und bieder meint! Wir bringen Soch! bem Rheinesstrande Bur rechten wie gur linken Sand, Der uns als Rinder anerkannte. In Baben und im Alfalanb! Wir bringen Soch! bem Friedensbunde, Der Brübern neuen Segen giebt! Ein Soch in biefer Beiheftunde Dem Bater Rhein, und wer ihn liebt!"

Die erwähnten Jahres-Uebersichten über die Gesetzebung und ben Gang der Verwaltung in Elfaß-Lothringen erwähnen, daß die Entwidelung des Vicinalwege-Spstems nach denselben Grundsten fortgeführt wird, wie sie durch die französische Gesetzebung festgestellt sind. Es verdient dabei der Erwähnung, daß von dem statistischen Büreau des Oberpräsidiums in Straßburg vor Rurzem eine Sammlung der Gesetze und Verordnungen über den Vicinalwegebau in Elsaß-Lothringen in deutscher Sprache' herausgegeben ist, woran es bisher noch sehlte. "Die

<sup>&#</sup>x27; Gefețe und Berordnungen über ben Bicinal-Begebau. Strafburg, Schmibt'sche Universitäts-Buchhandlung.

französische Organisation mit der durch die veränderte Organisation ber allgemeinen Verwaltung nöthig gewordenen Aenderungen ift . bezüglich ber Wegebau-Berwaltung (gleichwie für die Sochbau-Berwaltung) beibehalten worden. Die Local=Berwaltung ber Straßen und Wege ist banach in einem jeben Kreise einem Kreis-Ingenieur unter der oberen Leitung der Begirts=Brafidenten übertragen, welchem als technischer Beirath je ein Baurath beigegeben ist. Diese Orga--nisation bat es möglich gemacht, den Rreisingenieuren zugleich bie Beforgung ber Vicinalmegebauten zu übertragen und fo bie gefammte Straken= und Wegebau-Verwaltung eines Rreifes in die Sand eine & Beamten zu vereinigen. In abnlicher Beife ift auch . bas Unterpersonal für alle Stragen= und Wege=Rategorien gemein= fam bestellt und badurch eine Berminderung der Aufsichtstoften für alle betheiligten Raffen erzielt worden." Jeder Bautreis gerfällt in mehrere Begemeister-Bezirte. Der Begemeister hat im Allgemei= nen ben Rreis-Ingenieur in technischer Beziehung zu unterftügen und über die Ausführung ber auf den Stragen vorgenommenen Arbeiten zu machen. Insbesondere hat er die zur Ausführung ber auf ben Stragenbauarbeiten erforderlichen Abstedungen, Meffungen und Nivellements zu beforgen, die Anfertigung von Situationg= und Ri= vellements=Reichnungen zu bewirfen. Am Schluffe bes Monats legt berfelbe die Rechnungen über die vorgekommenen Arbeiten, Reparaturen an Geräthschaften 2c. dem Areis-Ingenieur vor. Mit dem. in diefer Beise vervollständigten Bau-Beamten- Personal hofft die Regierung, trot bes bestehenden Arbeiter-Mangels, die in Folge des Rrieges theilweise fehr verdorbenen Stragen und Wege möglichst bald wieder in guten Zustand bringen zu können. Unter frangösischer Berwaltung wurden zur Verbefferung der Wege hauptfächlich bie burch die Muffe und Bache aus dem Gebirge heruntergeschwemmten Riefel. Die fast burchweg aus leichtem und weichem Material befteben, verwendet. Man überließ es ben Fuhrwerfen, die Riefel zu= fammen zu bruden und fo allmählich einen festen Weg berzustellen. Dies geschieht verhaltnigmäßig ichnell, weil bas Gestein gerbrodelt und fich zu Atomen gerreibt, wodurch im Sommer ein

unerträglicher Staub, bei Regenwetter eine dice Lage Schlamm entsteht. Diesem Zustande soll dadurch Abhilse geschaffen werden, daß man aus den Bogesen Basalt, Malaphyr und Grauwacke entnehmen will, um damit eine bessere Aufschüttung zu erzielen. Nach angestellten Berechnungen werden die Ausgaben dafür unwesentlich höher, die Dauer der Ausschlättung aber wird eine dreis die viermal größere sein, als die bisherige. Zur Erprobung des geeignetsten Materials, zunächst für den Bau der Staatsstraßen, ist man im Begriffe, einen größeren Versuch mit drei verschiedenen Gestein-Schütztungen vorzunehmen.

Nach dem Landes-Haushalts-Etat für Elfaß-Lothringen für bas Jahr 1873 find bie nachstehenden bebeutenden Summen ausgeworfen worden: für die Wasserbau-Bermaltung 1,824,373 Fr. 75 C., für die Wegebau-Verwaltung 1,558,248 Fr. 75 C. In der julegt gebachten Summe ift ein Betrag von 150,000 Fr. an Subvention für Bezirfs- und Vicinal-Wegebauten enthalten. Ru bemselben Zwede ift ein außerordentlicher Betrag von 450,000 Franfen vorgefehen. Un einmaligen und außerordentlichen Ausgaben find ferner noch ausgeworfen: 1,122,500 Franken 1 Mill. Franken für Rheinbauten, einschließlich für Reparaturen ber Hochmasserschäben), 100,000 Franken für die Berftellung ber Rufuhrstraßen zu den Rheinschiffbruden und den Rheinfahren. 22,500 Fr. für die Rheinschiffbruden, 800,000 Fr. für die Ranalisation der Mosel, 500,000 Fr. für den Rhein-Rhone-Ranal nebst Seitenkanalen, 40,000 Fr. für ben Rhein = Marne = Ranal, 60,000 Franken für ben Breufch-Ranal, 60,000 Fr. für ben Saartoblen-Ranal, 145,000 Fr. für den Ranal der Salinen von Dieuze und 11,500 Fr. für das Project des Nied-Kanals.

Bei der Occupation des Reichslandes wurden die Eisenbahnen in Esfaß einer Betriebs-Commission in Straßburg, diejenigen in Lothringen der Königs. Direction der Eisenbahnen in Saarbrücken zur Verwaltung übergeben.

In Gemäßheit ber Beftimmungen in ben Zusag-Artikeln jum Friedensvertrage vom 10. Mai 1871 erfolgte die Abtretung ber in

Elfaß-Lothringen belegenen, früher ber Oftbahn-Gefellschaft gehörigen Eisenbahnen, von der französischen Regierung an die deutsche für ben Betrag von 325 Mill. Franken. Es waren dies folgende Streden:

| •   | Bon ber Schweizerischen Grenze bei St. Lubwig<br>bis zur Bayerischen Grenze bei Weißenburg<br>Bon Mülhausen bis zur Französischen Grenze be |   | 206 Kilometer, |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|----|
| •   | Altmunfterol (Belfort)                                                                                                                      |   | 39             | ,, |
| 3)  | Von Lutterbach nach Wesserling                                                                                                              |   | 28             | "  |
| 4)  | Bon Sennheim nach Sentheim                                                                                                                  |   | 14             | "  |
| 5)  | Bon Bollweiler nach Gebweiler                                                                                                               |   | 7              | "  |
| 6)  | Bon Colmar nach Münfter '                                                                                                                   |   | 19             | ", |
| 7)  | Von Schlettstadt nach Markirch                                                                                                              |   | 22             | "  |
| 8)  | Von Strafburg nach Rehl                                                                                                                     |   | 8              | "  |
|     | Bon Königshofen (Strafburg) nach Barr .                                                                                                     |   | 34             | "  |
| •   | Bon Molsheim nach Mutig und Wasselnheim                                                                                                     |   | 17             | "  |
|     | Bon Benbenheim nach Apricourt und Dieuze                                                                                                    |   | 104            | "  |
|     | Bon hagenau nach Benning und Carling .                                                                                                      |   | 116            | "  |
|     | Bon Styring nach Met und Bagny                                                                                                              |   | 90             |    |
|     | Bon Met nach ber Luremburgischen Grenze be                                                                                                  | i |                | "  |
| ,   | Bettemburg                                                                                                                                  |   | 55             |    |
| 15) | Bon Hanange nach ber Französischen Grenze be                                                                                                | i |                | "  |
| ,   | Hayange                                                                                                                                     |   | 7              | ,, |

Ueberhaupt 766 Kilometer.

Aus den Erläuterungen zu dem, vom deutschen Reichstanzler-Amte aufgestellten Etat für die Reichs-Eisenbahuen in Elsaß-Lothringen auf das Jahr 1872 hebe ich die nachstehenden näheren Angaben über das vorstehende Eisenbahnneh hervor: "Diese Bahnen durchziehen ein sehr sruchtbares und an Industrie jeder Art reiches Gebiet. Sie lassen auf einen lebhaften und einträglichen Local-Import- und Export-Vertehr hoffen, zumal sie bis an das Saar-Rohlengebiet reichen und den gesammten Kohlenbedarf für Elsaß-Lothringen, sowie einen Theil des Kohlenbedarfs angrenzender Gebiete zu vermitteln haben. Nicht minder günstig ist ihre Lage für den Transit-Vertehr zwischen den Niederlanden, Belgien, den Rhein-

<sup>&#</sup>x27; Die Localbahn Colmar-Münfter befand sich im Besitze ber Stadt Münster und ist von der Reichs-Berwaltung zum Betrage von 2,700,000 Fr. erworben.

landen und der Schweiz 2c., sowie zwischen Defterreich, Ungarn. Deutschland und Frankreich, weshalb fie auch, fo lang fie bon ber frangofischen Oftbahn = Gefellicaft betrieben wurden, zu den einträglichsten Streden diefer Gesellschaft gahlten." Es beißt bann gur Erläuterung der Etats=Bositionen weiter: "Für eine fichere Beranfolagung der Betriebs-Einnahmen fehlt es noch an ficheren Anhaltspunkten. Die Erträge, welche die Gesellschaft auf den Linien in Elsaß-Lothringen erzielt hat, lassen sich genau nicht feststellen und bieten auch teine fichere Grundlage für bie Beranfolagung, ba bie Beranderung ber außeren Bedingungen, unter welchen Sanbel und Industrie thatig find, Beranderungen in ben Bertehrsbeaiehungen berbeiführen. Auch über die Wirtsamkeit der versuchsweise eingeführten Tarife liegen genügende Erfahrungen noch nicht por zc. Die Betriebs = Ausgaben find nach ber Annahme bemeffen, baß durchschnittlich 19 Buge täglich über bie ganze Länge ber Bahnen gefahren werben. Diese Annahme entspricht ber Durchschnitts-Frequenz der beutschen Nachbar- und anderer deutschen Bahnen mit ftartem Local= und Transitvertehr im Jahre 1867. Sie erscheint umsomehr begründet, als auch die Zahl der Züge, welche unter der Berwaltung ber frangösischen Oftbahn-Gesellschaft im Jahre 1867 pro Tag über die gesammte Bahnlinie gegangen find, in Berudfictigung ber geringeren Belaftung ber frangofischen ben beutschen Zügen gegenüber, verhaltnigmäßig reducirt, nabezu bamit übereinstimmt."

In den Zusah-Artikeln zum Franksurter Friedensvertrage hatte die Reichs-Regierung, im Anschlusse an die Erwerbung der ElsahLothringischen Eisenbahnen, auch Vorkehrungen dafür getrossen, daß die französischen Sischen-Gesellschaft für die Folgezeit von dem Betriebe der lugemburgischen Eisenbahnen ausgeschlossen blied. Auf Grund des mit Lugemburg am 11. Juni 1872 abgeschlossenen Bertrages sind demnächst die Wilhelm-Lugemburg Eisendahnstreden am 16. September 1872 von der General-Direction der ElsahLothringischen Eisenbahnen in Verwaltung und Betrieb genommen.

Für das Gisenbahnnet mußten junächst 5 Millionen Thaler jur Beschaffung des Locomotiven- und Wagenparts fluffig ge-

macht werden, da baffelbe ohne diefe Betriebsmittel übernommen war (Gefet vom 14. Juni 1871). Durch Gefet vom 11. Decem= ber 1871 wurde der Abschnitt VII der Reichsverfassung über das Eisenbahnwesen vom 1. Januar 1872 ab in Elfaß = Lothringen ein= geführt. Gleichzeitig trat Behufs ber Berwaltung und bes Betriebes ber Gifenbahnen eine Behörde unter bem Namen "Raif. General-Direction der Gifenbahnen in Gliaß = Lothringen" in Leben. Die= felbe verfällt in: I. die allgemeine Berwaltung, II. Bahn-Berwaltung und III. Transport-Berwaltung. Die allgemeine Berwaltung theilt fich in: a) die General = Direction - 1 General = Director 7 Eisenbahn - Directoren und 2 Regierungs - Affessoren: - b) das Central-Büreau, c) das Reklamationsbureau, d) die Sauptkaffe. e) bie Betriebs = Inspectionen (Ite in Strafburg, 2te in Colmar. Ste in Mülhaufen, 4te in Saargemund, 5te in Meg). Bur Bahn-Berwaltung gehört das Strecken- und das Telegraphen-Berfonal, Pransport = Verwaltung: der Expeditionsdienst, der Maschinen= und Werkstättendienst und das übrige Versonal bei den einzelnen Stationen 1.

Die Gehälter der Eisenbahn=Beamten im Reichslande sind sehr ausreichend bemessen worden. In den Erläuterungen zum Etat pro 1872 heißt es hierüber unter Anderem: "Bei Bemessung der Gesbalts-Competenzen der anzustellenden Beamten ist vor Allem das rauf Rüdsicht genommen worden, daß es für einen ordnungsmäßissen und sicheren Betrieb auf den Reichsbahnen unerläßlich ist, zusnächst ausschließlich nur solche Personen zu beschäftigen, die mit dem Eisendahndienst durchweg besannt sind, daß dem Reiche aber ein geschultes Eisendahn=Beamten=Personal, das nach Elsaß-Lotheingen versetzt werden könnte, nicht zur Versügung steht, und daß es somit zur Gewinnung zwerlässiger Kräfte aus den Altdeutschen Larben unabweislich erscheint, das Einkommen der Beamten nicht mur höher als in der Heimath, sondern so ausreichend zu bemessen, daß der Beamte mit seiner Familie an den zum Theil theueren

<sup>\*</sup> Jahrbuch für Elfaß=Lothringen 1872/73.

Orten seiner socialen Stellung angemessen leben kann und sich hierburch bestimmen läßt, lieb gewonnene Verhältnisse und sich bem, Avancements=Aussichten in der Heimath aufzugeben und sich bem, nicht nur schwierigen und anstrengenden, sondern auch mit Darbringung mancherlei Opser verbundenen Dienst mit Treue und Freudigkeit hinzugeben 2c."

Behus Herbeiführung ber im Berkehrs-Interesse liegenden Gleichmäßigkeit des Betriebes, ist, in Ausführung des Art. 45 der Berfassung, die Ausdehnung des Betriebs-Reglements für die Eisenbahnen im Nordbeutschen Bunde vom 10. Mai 1870 mit den inzwischen eingetretenen Abänderungen auf Elsaß-Lothringen, sowie auf Grund des Artikels 43 der Versassung die Einführung des Bahnpolizei-Reglements für die Eisenbahnen erfolgt.

Bekanntlich hat der Nordbeutsche Bund, bezw. das Deutsche Reich, ein lebhaftes Interesse für das Zustandekommen der St. Gotthards-Eisenbahn bekundet und eine Subvention von 20 Mill. Thaler in Ausslicht gestellt. Als Antheil der Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen ist in dem Etat derselben pro 1873 ein Betrag von 80,504 Thaler, als ein Neuntel des Antheils der vom Deutschen Reiche übernommenen Subvention aufgenommen worden.

Durch Gefet vom 1. Rovember 1872 wurde das Reichs - Gefet

<sup>&#</sup>x27;In bem Reichshaushalts-Etat für 1873 ift als erste Rate ber vom Reiche übernommenen St. Gotthard-Subvention die Summe von 592,592 Tlhr., abzüglich des obigen Antheils der Reichs-Gisenbahn-Berwaltung, mithin der Betrag von 512,088 Thlr. ausgesetzt.

Die in Angriff genommene Durchbrechung ber Alpenkette in ber saft geraden Richtung zwischen ben Hafen bes alten beutschen Meeres und den Mittelmeerhasen des geeinigten Italiens hat für viele heutige centraleuropäische Erwerbszweige einen ahnlichen Werth, wie die Entdedungen neuer Weltverkehrswege zu Ende des füufzehnten Jahrhunderts. Die große Verkehrspulsader des Rheins erhält durch die Gottbardbahn eine in ihrer tausendjährigen Vergangenheit noch nie dagewesene Vedeutung. Ein Theil des Verkehrs zwischen Nordbeutschland, Niederlande und Velgien, dei dem der Unterschied zwischen Land- und Seefracht nicht in's Gewicht fällt, ein großer Theil des mitteldeutschrischen Verlehrs und der großer Abeil des mitteldeutschiedenischen Verlehrs und der großer Theil des mitteldeutscheinischen Verlehrs und der großer Theil des mitteldeutscheinischen Verlehrs und der großer Theil des mitteldeutscheinische Verlehrs und der großer Theil des mitteldeutscheinischen Verlehrs und der großer Theil des mitteldeutscheinischen Verlehrs und der großer Theil des mitteldeutscheinische Verlehrs und der großer Theil des mitteldeutscheinischen Verlehrs und der großer Theil des mitteldeutscheinischen Verlehrs und der großer Theil des mitteldeutscheinischen Verlehrs und der großer Theil des mitteldeutscheinische Verlehrs und der großer Theil des mitteldeutscheinischen Verlehre von der großer Theil des Metre von der großer Theil des Metr

vom 7. Juni 1871 über die Berbindlichkeit zum Schabenersat für bie beim Betriebe von Eisenbahnen, Bergwerken 2c. herbeigeführten Töbtungen und Körperverletzungen in Elsaß-Lothringen eingeführt.

Unterm 15. Juni 1872 erging ein Gesek, betreffend den außeror-Dentlichen Geldbedarf für die Reichs = Eisenbahnen in Elfaß = Loth= ringen, in dem eine Summe von 6,972,300 Thir. aus den bereite= ften Mitteln der von Frankreich zu zahlenden Kriegskosten-Entschäbigung jum Bau der Gifenbahnen von Diedenhofen bis jur Landes= grenze in der Nähe von Siert (als erfte Rate 500,000 Thir.), von Colmar nach Breifach (1,244,000 Thlr.) und von Meg bis zur Landesgrenze bei Amanvillers (320,000 Thir.), sowie zur Vermehrung des Betriebsmaterials zc. vorgesehen ist. Die Motive zu diesem Sefet-Entwurfe fagen: "Das Gifenbahnnet von Glfaß = Lothringen bedarf im Interesse ber Landesvertheibigung und des Verkehrs einer Bervollständigung und Erweiterung, durch welche einerseits die bestehenden, unzureichenden Verbindungen des Landes mit dem Tibrigen Reichsgebiete zweckmäßig vermehrt, andererseits die inneren Communicationen, insbesondere zwischen den beiden Centralpunkten Strafburg und Meg, sowie zwischen dem Rohlenrevier an der Saar und den Induftriebegirten des oberen Elfaß verbeffert und

(Deutscher Reichs-Anzeiger pro 1873.)

**Schen Bewegung** wird der Gotthardlinie zufallen, deren Eröffnung für die zahlreichen exportfähigen deutschen Produkte und Fabrikate aus Elfaß-Lothringen, ber Rheinpfalz, Baben, Bürttemberg und Bapern, wie aus Rheinland-Westfalen — für Ruhr= und Saartohlen, metallur= gifche Erzeugniffe aller Urt, Gifen und Stahl in allen Stabien und Formen ihrer Veredelung für chemische Brodufte, mancherlei Manufacturen und kurze Waaren 2c. — das Signal zu einer lebhaften Concurreng gegen England, Frankreich und bie Schweig fein wird, die ben italienischen Markt beherrschen. Ebenso wird ber größte Theil ber für bie gebachten beutschen und andere Länder bestimmten italienischen Landeserzeugnisse und Fabrikate — Dele, Wein, Sübfrüchte, Baumwolle, Reis, Farb= und Gerbstoffe, Schwefel, Seibe, Banf zc. - bie größtentheils über die nördlichen Seehafen ihren Weg nehmen, die turgere Straße einschlagen, beren Fortsetzung nördlich bis Rotterbam. Amfterdam und Antwerpen, füdlich bis Brindifi, ber Gotthardbahn ben arößten Theil am beutsch-italienischen Handel sichert".

abgekürzt werden." Dies ist alsbann des Weiteren ausgeführt worben. Die Motive erwähnen demnächst auch der Eisenbahnstreden=

- a) Bon Saarburg über Finftingen nach Saargemund,
- b) Bon Courcelles an ber Rieb nach Bolchen mit Fortsetzung nach-Teterchen,
- c) Von Nancy nach Salzburg und Vic,

von benen Folgendes hervorgehoben ist: "Sie sind bereits in den Jahren 1868 und 1869 von der französischen Regierung der Société des chemins de fer zu Brüssel concessionert worden. Diese Concessionen gingen später auf die Société anonyme des chemins de fer de la Lorraine über, welche den Bau der Bahnen noch vor dem Ausbruch des Arieges begonnen, mit kurzer Unterdrechung während des Arieges sortgesührt hat und im Lause dieses Sommers (1872) zu vollenden beabsichtigt. Die vordezeichneten Eisendahnen sind zwar als Localbahnen concessionirt, sie entsprechen indessen in ihrer Tracirung und Ausstührung den Ansorderungen des großen Berkehrs." Dies ist des Näheren nachgewiesen. Für den Berkauf dieser drei Eisenbahnen beansprucht die Eigenthümerin nach vollständiger Beendigung des in der Ausstührung besindlichen Baues den Preis von 260,000 Thr. pro Meile. Da nun die Länge der zu erwerbenden Eisenbahnen

| a) Von | Saarburg | паф | Saargemünd . |  | 53,25 Rilometer, |
|--------|----------|-----|--------------|--|------------------|
|        |          |     |              |  |                  |

c) Bon Salzburg und Bic bis zur Deutsch-Franzöfischen Grenze . . . . . . . . . . . . . 18,00

im Gangen 93,75 Rilometer.

ober 12,5 Meilen beträgt, so verlangt die Société anonyme des chemins de fer de Lorraine einen Rauspreis von 3,250,000 Thr. Die gedachten Eisenbahnen sind bisher nicht angelauft, sondern pachtweise übernommen worden. Die Eisenbahnstrecke von Saarburg nach Saargemünd wurde am 1. November 1872<sup>1</sup>, die

Die Eröffnung bieser Eisenbahn erfolgte in Gegenwart bes herrn Ober-Prasidenten von Möller. In Saar-Union wurde bemselben von zwei Eljässischen Damen ein Blumenstrauß mit einem Gedicht überreicht, dessen gelen so lauten:

Strede von Met nach Amanvillers am 1. April, die Strede von Courcelles nach Bolchen am 15. Juni und die Strede von Amanvillers nach Batilly am 23. Juni 1873 dem Betriebe übergeben.

Eine fehr wesentliche Erweiterung bes Gisenbahnneges steht dem Reichstande bevor in Folge des Gesetzes vom 18. Juni 1873, betreffend den außerordentlichen Geldbedarf für die Reichs-Eisenbahnen in Elfaß-Lothringen und für die im Großberzogthum Luxemburg belegenen Streden der Wilhelm-Luxemburg-Gisenbahn. Danach foll eine Summe von 36,293,587 Thir. aus ber von Frantreich zu gablenden Kriegstoften-Entschädigung für den Bau folgenber Eisenbahnen verwendet werden: a) von Reding nach Remilly (5,083,800 Thir.), b) von Zabern nach Wasselnheim und von Barr nach Schlettstadt (4,692,000 Thir.), c) von St. Ludwig ober von einem nördlich von dieser Station belegenen Buntte der Bahn Mülhaufen = Bafel bis zur Rheinmitte bei Hüningen (632,000 Thir.), d) von Lauterburg nach Straßburg (4,016,000 Thir.), e) von Mutig nach Rothau (848,951 Thir.), f) von Steinburg nach Buchsweiler (429,486 Thir.), g) von Diedenhofen bis gur Lanbesarenze in der Nähe von Sierk (als Restbetrag 2,592,100 Thir.) und h) von Mülhausen bis zur Rheinmitte bei Ottmarsheim in ber Richtung nach Müllheim (1,274,000 Thir.). Die übrige Summe foll aur Bermehrung der Betriebsmitttel zc. verwendet werden. Gin gro-Kerer Betrag aus berfelben Summe wird zur Berftellung eines Central=Bahnhofes auf ber Beftfeite Strafburgs Berwendung finden, da der jegige Bahnhof daselbst sehr beschränkte Anlagen für Ein- und Ausfahrt der Bahnzüge hat, aus welcher ungünstigen Situation fich für die Betriebsführung Gefahren und Erichwerniffe ergeben.

> "Als zur Bahn warb gelegt ber Grund, Gehörten wir noch zum Frankenland: Eingereiht nun bem neuen Bund, Reich' ich die Blumen in beutsche Hand. Glück und Segen soll sie stets bringen Dem Reichsland: Elsaß und Lothringen, Und da sie will Städt' und Länder verbinden, Soll jett auch ber alte Groll verschwinden."

Vor Aurzem ist ber Bezirk Lothringen außerbem ermächtigt worben, zur Dedung der für ben Bau von Lotal-Eisenbahnen im Jahre 1873 aufzubringenden Beiträge von 914,000 Franken eine Anleihe aufzunehmen.

Dem Reichstage ift unter Anberem auch eine Neberficht über bie Tariffage und Betriebs-Ergebnisse ber Gifenbahnen in Elsaß=Lothringen pro 1872 vorgelegt worden, welch
werthvolle vergleichende Angaben enthält. Danach wurden

|                                                                                                                                                                                                          | I. Rlaffe<br>Cent. | II. Klaffe<br>Cent. | III. Rlaffe<br>Cent.   | IV. Rlaffe<br>Cent. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 1) Zur Zeit ber französischen Oftbahn-Berwaltnung ershoben; a) im Allgemeinen pro Berson und Meile. b) für Retourbillets dgl. c) im Berlehr zwischen einzelnen Stationen anscheisnend ohne bestimmte Res | 84<br>50           | 63 38               | 46, <sub>2</sub><br>28 | 11                  |
| gel, bis herab unter Ge-<br>währung von 60 Kfb.<br>Freigepäd pro Berson<br>u. Meile<br>außerbem bestanden Wo-<br>chen-Abonnements für Ar-<br>beiter, Schüler und Lehr-                                   | 40                 | 30                  | 20                     | -                   |
| linge 2c.  2) Auf den Eisenbahnen in Essage erhoben; a) in durchgehenden Schnellsüden pro Person und Meile b) in Personenzügen pro Person und Meile                                                      | . 75               | <b>4</b> 5          | _                      | -                   |
| 15 Cent. in Rlasse III. in den Bersoneuzügen u. ohne Gewährung von Freigepäd.                                                                                                                            | 60                 | 20                  | _                      | _                   |

Die Sepädfracht beträgt für je 10 Pfd. 2 Cent. pro Meile mit einem Minimalbetrage von 6 Cent. für je 10 Pfund und von 40 Cent. für jedes Gepäd. Sonst bestehen noch Retourbillets ohne Ermäßigung, Wonnements für Schüler unter 18 Jahren und Abon-nements für Erwachsene in I. II. und III. Klasse.

Der Tarif für den Personenversehr trat am 1. Januar 1872 in Kraft. Unter der Herrschaft des französischen Taris wurden im Monat December 258,174 Personen befördert. Im Monat Januar betrug die Besörderung 443,308 Personen, gegen den Bormon at also mehr 185,134 Personen der 75,6 Prozent, und zwar wurde benutzt: Klasse I von 2,1 Prozent Klasse II von 17,4 Prozent und Klasse III von 80,5 Prozent. Die Gesammtbesörderung in. Elsaß-Lothringen und Luzemburg betrug im Jahre 1872, 8,413,640 Personen, darunter im Localversehr 7,534,740 Personen oder 89,55 Prozent, im Versehr mit anderen Bahnen auf directe Billets 878,900 Personen oder 10,45 Prozent mit einem Ertrage von 1,776,945 Thr.

Die Einnahmen aus dem gesammten Personen- und Gepäckbertehr haben auf den Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen im Jahre 1872 betragen: 2,408,814 Thir. oder pro Meile Bahn 23,477,7 Thir.

Im Localverkehr werden auf den Gifenbahnen erhoben:

- a) Für Eilgut 10 Cent. als Einheitssatz pro Centner und Meile mit einem Minimalbetrag von 50 Cent, wozu noch ein fester Expeditionszuschlag von 12,5 Cent. pro Centner tritt;
- b) für Stückgüter in gewöhnlicher Fracht 4 Cent. als Einheits= jat pro Centner und Meile mit einem Minimalbetrage von 30 Cent. und einem festen Expeditionszuschlag von 10 Cent. per Centner.

Für sperrige Stückgüter wird das Gewicht um 50 pro Cent erhöht. Aehnliche einsache Sätze sind für Güter in Wagenladungen und ferner in dem directen Berkehr mit fremden Bahnen, insofern

<sup>&#</sup>x27; Einzelnen aufmerksamen Beobachtern war es nicht entgangen, daß bie Eisenbahnzuge gegenwärtig weit mehr Personen beförbern, als beisspielsweise noch im Jahre 1869. Ihre Wahrnehmungen sind nach obisgen statistischen Angaben ganz richtig.

bies ber sogenannte "combinirte Wagenraum = und Gewichts-Tarif", ber sich mehr und mehr Bahn zu brechen scheint'. Im Jahre 1872 sind überhaupt besördert worden, 84,064,296 Centner Güter. Davon kommen auf den Localverkehr 53,817,967 oder 64,02 Prozent, auf den directen Verkehr mit anderen Bahnen 27,821,432 Centner oder 33,10 Prozent und auf den Durchgangsverkehr 2,424,897 Centner oder 2,88 Prozent. Die Einnahmen aus dem Güterverkehr auf den Eisenbahnen haben im Jahre 1872 betragen: 4,833,128 Thir. Es betrugen im Jahre 1872 die Gesammt-Einnahmen:

```
Aus dem Personenverkehr .
                                   2,408,814 Rtblr.
    Aus bem Güterverkebr .
                                   4.833,128
    Aus verschiedenen Quellen
                                   1,164,505
                      Ueberhaupt
                                  8,406,447 Rtblr.
    Daher pro Meile Bahn .
                                     81,143 Rthlr.
Dagegen bie Ausgaben:
   Titel I. Befoldungen.
                                  1,130,313 Athlr.
     ,, II. Andere perfonliche Aus-
           gaben . . . .
                                  1,541,419
    " III. Sächliche Verwaltungs-
           foiten . . . . .
                                    303,849
    ,, IV. Unterhaltung und Ers
           neuerung ber Bahn=An=
                                   975,693
       V. Roften bes Bahn=Trans=
                                  1,217,757
           ports . . .
    " VI. Sonstige Ausgaben.
                                  1,184,182
                       Summa
                                  6,353,213 Rtblr.
   Die Einnahmen betrugen .
                                  8,406,447
     Daher Ueberschuß
                                  2,053,234 Rthir.
```

Der volkswirthschaftliche Congres in Wien nahm am 12. August bieses Jahres, auf Antrag bes Referenten Dorn folgende Resolution an: "Der einsachste Weg, die Concurrenz im Frachtverkehr herbeizusführen, ist die Einsührung des in Elsaß-Lothringen bereits bestehenden Wag enraumsund Colli-Tariss." Dem Vernehmen nach, wird dieser Laris demnächst auch bei den Badischen Staatsbahnen eingeführt werden.

Die Bahnlänge der Eisenbahnen in Elsaß=Lothringen wird im Jahre 1874 einschließlich ber gepachteten Grenzstreden bei Bafel, Belfort und Bagny und ber im Laufe des Jahres 1873 eröffneten Aweigbahnen der Lothringischen Eisenbahngesellschaft 117,3 Meilen - (879.15 Kilometer) betragen. Davon kommt die Länge der ande= ren Berwaltungen zum Betriebe überlassenen Strecken: Weißenburg-Grenze, Styringen=Grenze, Saargemünd=Grenze und Diedenhofen= - Fontop mit 3,1 Meilen in Abzug; es verbleiben somit 114,2 Mei= Ien. Der Bedarf an Personal ist wie folgt bemessen: 1 General= Director und 12 Mitglieder der Generaldirection; Central = Bü= reau: 99 Gisenbahn-Setretaire, 33 Betriebssetretaire, 2 Betriebs= inspectoren, 2 Gisenbahnbaumeister; bei ben anderen Büreaux der allgemeinen Berwaltung: 1 Güterinspector, 1 Rendant, 6 Eisenbahn=Betriebs=Inspectoren, 6 Controleure, 18 Eisenbahn=Se= tretaire, 21 Betriebs=Sefretaire, 4 Raffen-Affistenten, 6 Telegraphenbeamte. Bei der Bahn=Berwaltung: 3317 Beamte aller Rategorien; Transport=Berwaltung: 1424 Beamte.

Erwähnenswerth ist noch, daß nach dem Gesetze vom 21. Mai 1873, betressend Steuer-Ermäßigungen, auch die bestehenden Vorschriften über die Besteuerung des öffentlichen Fuhrwerks, die Erhebung einer Abgabe von der Besörderung von Personen und Eilgütern auf Eisenbahnen, die Stempelpstichtigkeit der Frachtbriese und ähnlicher Schriftstücke, welche zum Beweise eines Frachtwertrages dienen sollen, sowie die Stempelpstichtigkeit der Postschwertrages dienen sollen, sowie die Stempelpstichtigkeit der Postschwertrages dienen son Empfängern von Postsendungen den Postanstalten ertheileten Empfangsbescheinigungen vom 1. Juli 1873 ab im Interesse erleichterten Verkehrs ausgehoben sind.

Elsaß-Lothringen steht, wie dies natürlich ift, in reger Verbindung mit Frankreich, obschon jest eine Zolllinie zwischen beiden Länsbern besteht. Für das Jahr 1872, als der Uebergangszeit in der Zollbegünstigungen gewährt waren, stellt sich die Ausfuhr der wichtigsten Artikel des Reichslandes nach Frankreich nach den französischen Zolltabellen wie folgt:

| Rach bem Gewicht   |                |                        |                        |
|--------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| beclarirte Baum=   |                |                        | _                      |
| wollengewebe .     | 4,164,000 Ril. | 3,369,000 <b>R</b> il. | 7,533,000 <b>R</b> il. |
| Nach dem Werth de- |                |                        |                        |
| clarirte Baum=     |                |                        |                        |
| wollengewebe .     | 8,226,000 Fr.  | 4,245,000 Fr.          | 12,471,000 Fr.         |
| Baumwollengarne    | 1,364,000 Ril. |                        | 2,588,000 Ril.         |
| Sezwirnte Baum-    | • •            | •                      | • •                    |
| wollengarne        | 1352 Mill. M.  | 3673 Mill. M.          | 4025 Mia. M.           |
| Wollengewebe       | 8,798,000 Fr.  | 7,266,000 Fr.          | 16,066,000 Fr.         |
| Wollengarne        | 226,000 Ril.   | 214,000 Ril.           | 440,000 Ril.           |
| Stangeneisen unb   | ·              | ŕ                      | •                      |
| Schienen           | 6,347,000 ,,   | 6,712,000 ,,           | 13,059,000 ,,          |
| Eisenbleche        | 365,000 ,,     | 75,000 ,,              | 441,000 ,,             |
| Eisendraht         | 616,000 ,,     | 83,000 ,,              | 709,000 ,,             |
| Stahl              | 627,000 ,,     | 315,000 ,,             | 943,000 ,,             |
| ,                  |                | , ,,                   | , , , , , ,            |

Aus obigen Zahlen geht hervor, daß im Allgemeinen eine Abnahme in der Ausfuhr stattsand, die freilich nichts Ueberraschendes hat. Bon den 279,470 Hect. Bier, die Frankreich 1872 aus dem Auslande bezogen hat, kamen 232,866 aus Deutschland und zwar zum weitaus größten Theil aus Elsaß-Lothringen ! Nach Deutschland werden jest vorzugsweise große Quantitäten Bein ausgeführt.

Ueber die Einfuhr Essaschringens geben die Listen der deutschen Zollverwaltung Aufschluß. Rachstehend hebe ich die Quantitäten der wichtigsten Waaren hervor, die im Jahre 1872 bei den Zollämtern des Reichslandes abgesertigt wurden und in den freien Vertehr getreten sind. Der größte Theil dieser Einsuhr ist danach über die französische Grenze gesommen, jedoch läßt sich derselbe aus der Gesammtmenge nicht aussondern, zumal das frühere Haupt-Zollamt in St. Ludwig aufgehoben und mit Altstrech vereinigt ist. An Baumwolle wurden danach 350,924 Centner eingeführt. Diese Zisser erreicht indessen schwerlich die Hälfte des wirklichen Baumwollenverbrauchs im Reichslande, so daß also eine mindestens gleiche Quantität aus den deutschen Rordsechäfen bezogen sein wird. Diese Einsuhr von Garnen betrug 9980, von Baumwollengeweben 5396, von roher Wolle 53,852, von gekämmter 12,423, von wollenen,

<sup>&#</sup>x27; Strafburger Hanbelsblatt, Rr. 88 pro 1873.

unbedrudten und ungewallten Geweben 5902, von wollenen unbedrucken und gewalften 8874 Centner. Für die Erzeugnisse ber Gifen = Andustrie find die wichtigsten Daten folgende: Roh= und Brucheisen: 219,670 Stangen und Schienen: 58,054 grobe Buß- und Gifenwaaren: 138,811 Centner. Der Bezug von französischen Weinen hat in der letten Zeit, wahrscheinlich in Folge der Befreiung der verzollten Weine von der inneren Steuer. zugenommen. Im Ganzen wurden 232,229 Centner in Fässern und ferner 8660 Ctr. in Maschen eingeführt. Gang bedeutend war die Einfuhr von Cerealien und Mehl, nämlich: Weizen 450,878, Roggen 1,468,437, Mehl 571,051 und andere Mühlenfabritate 51,870 Centner. Sehr beträchtlich war auch die Einfuhr von Buder, die ungefähr die ganze Consumtion bes Reichstandes bedte. Die Gesammt=Einfuhr belief sich auf 197,107 Centner 1. In neuester Zeit ift jedoch in Betreff des Buders eine bemertens= werthe Aenderung eingetreten. Da der französische Zuder in Straßburg gegenwärtig im Preise höher steht, als der deutsche, so ist der erstere vom letteren fast vollständig verdrängt worden, ja es wird bereits beutscher Zuder nach Frankreich ausgeführt.

Die bereits mehrsach erwähnte Jahres-Uebersicht über die Gesetzgebung 2c. hebt hervor, daß die gewerblichen Etablissements sast aller Branchen in Folge der, durch die Friedensverträge zugestanbenen Zollbegünstigungen, theils aber auch durch den allgemeinen Aufschwung der Industrie während des Jahres 1872 reichliche und 
vortheilhafte Beschäftigung gehabt haben. Nur die Baumwollweberei und ein Theil der Spinnerei haben unter der Concurrenz der 
im Beredlungsversehr von Frankreich eingeführten Ressel und Garne 
zu leiden gehabt. Handelssammern bestehen jetzt in Straßburg, Mülhausen, Metz und Colmar. Diezenige in Metz, welche während 
des Krieges zu bestehen ausgehört hatte, ist im Juni 1872 wieder 
in Thätigkeit getreten. In Colmar hat eine Bermehrung der Mitgliederzahl die Allerhöchste Genehmigung erhalten. Die Gelbver-

<sup>4</sup> Straßburger Handelsblatt, Nr. 46 pro 1873.

hältnisse waren in letter Zeit durchgehends befriedigend. Die Sesschäftsthätigkeit der Preußischen Bank — welche Commanditen in Straßburg, Mülhausen und Met besitzt — und der anderen neu eingerichteten Bank-Institute dehnte sich in erfreulicher Weise aus, ohne daß bei den ersten einheimischen Bankhäusern ein Rückgang bemerklich geworden wäre.

Diejenigen Schriftsteller, welche bie Geschichte Stragburgs ju ihrem Studium machten, haben nachgewiesen, daß biefer Ort sich in fünf verschiedenen Zeitabschnitten wesentlich vergrößert habe 1 nämlich zum ersten Male in ber Zeit von 750-800, zum zweiten Male im dreizehnten Jahrhundert, zum dritten Male am Ende des breizehnten und am Anfange bes vierzehnten Jahrhunderts, jum vierten Male in ber Zeit von 1374-90 und zum fünften Male am Anfange bes fechszehnten Jahrhunderts. Unter frangofischer herricaft hat biefe Stadt nicht einen folden Aufschwung genommen, wie beispielsweise die Städte im Rheinlande; so steht sie im Bergleich zu Röln, das ebenfalls durch Restungswerte eingeschnürt ift, gar wesentlich zurud. Offenbar hat bei Stragburg die politische Trennung des linken vom rechten Rheinufer störend eingewirkt, bann aber auch die frangofische Centralisation. Die Stragburger geben es ju, daß ihre beften Sandwerter, ihre geschickteften Arbeiter ftets nach Baris gingen, woselbst sie größeren Berdienst erhielten, während in Strafburg die weniger geschickten Sandwerter und Arbeiter aus den kleineren Orten verblieben. Baris zog die besten Aräfte an sich. Dies wird voraussichtlich nun anders werden, nachbem Stragburg mehr auf fich felbst angewiesen ift. An Raum gur Entwidelung wird es nach ber bevorstehenden Niederlegung ber inneren Festungswälle alsbald nicht mehr fehlen. Nachdem burch bas Einführungsgeset vom 8. Januar 1873 die Reichsgesete über die Freizügigkeit vom 1. November 1867 und über die Erwerbung und ben Berluft der Bundes- und Staats-Angeborigfeit in Elfag-Lothringen eingeführt find, bat fich bie Einwohnerzahl Strafburgs in ben

<sup>·</sup> Silbermann, Biton, a. o. D.

ersten 8 Monaten dieses Jahres nach amtlichen Erhebungen um circa 8000 Personen vermehrt. Wenn nicht alle Anzeichen trügen, dürste ber Ort noch lange in ähnlichem Fortschreiten bleiben. Zu einem Aufschwunge desselben in geistiger und materieller Beziehung werden gewiß die deutsche Regierung als auch die Initiative der Bewohner selbst beitragen. Erstere hat bereits tressliche Unterrichtsanstalten geschaffen und trägt sich nunmehr mit dem Gedanken der Begründung einer Aunstge werbschule', wosür in Straßburg ein sehr geeigneter Boden sein würde, während von Privat-Personen die Einrichtung einer permanenten Gewerbe- und Industrie- Ausstellung daselbst angeregt worden ist. Es wäre wünschenswerth, daß diese glücklichen Gedanken alsbald zur That werden möchten. In dem erlassenen Prospect' über die letztere Unternehmung heißt es unter Anderem: "Die Stadt Straßburg geht in der Großartigkeit ihres Handels und in der Entwicklung ihrer Gewerbthätigkeit, seitdem

Diefer Gebanke ift von dem, inzwischen nach Leipzig versetzten Brosfessor der Aunstgeschichte Springer in einem gehaltvollen Bortrage näsher ausgeführt worden.

Bon herrn Raufmann Tratmar in Straßburg verfaßt.

Dies wird neuerdings auch in einer Borstellung einer Anzahl Rausteute Straßburgs an das Bezirks-Prasidium daselbst wider die Einführung eines anderweitigen Octroi-Tarifs im Orte anerkannt. Es heißt in der Begründung des betreffenden Gesuches sehr bezeichnend:

<sup>&</sup>quot;Seit der Einverleibung Esfaß-Lothringens in Deutschland hat sich in hiefiger Stadt neben dem Landesproduttengeschäft der handel in Roloni alwaaren, in amerikanischen Artikeln u. s. f. in einer vorher nicht gekannten Weise entwickelt. Die Bezugsquellen sind andere geworden, es wurden neue Verbindungen mit Holland, Engsland und den Vereinigten Staateu angeknüpst. Das Absateld hat sich erweitert und wie früher nur die nächste Umgebung den Geschäftsrayon bildete, so ist jest ganz Süddeutschland dem freien Verkehreröffnet und Straßburger Haben ihre Verbinsdung nach der Schweiz, Desterreich u. s. f. ausgedehnt. In entgegenkommender Weise werden vonkaiserlichen Bahns und Zollsbehörden alle diesenigen Maßregeln angestrebt, die fernerer Entwickslung des Handels dienlich sein können, und tief wäre es zu beklagen,

es fich in gludlicher Weise gefügt hat, daß Elfaß und Lothringen bem beutschen Reiche wieder angehören, einer Butunft entgegen, ber fich wenige Städte in ahnlicher Art ju ruhmen haben. Schon jest bilbet Stragburg, als die Bulsader des regen Vertehrs, die Hauptstadt des südweftlichen Deutschlands. Die Umsicht und ber Gewerbefleiß feiner Bewohner rufen bei dem Boblwollen der Raif. Staatsregierung auf dem Gebiete der Wiffenschaft und Runft . des Handels und der Industrie immer mehr die Zeiten der Bluthe Strafburgs in seiner großen Vergangenheit zurud, und es ist baber sehr erklärlich, daß der außerordentliche Fremdenverkehr, sowie das Busammenströmen ber geistigen und materiellen Erzeugnisse mit immer gebieterischer Nothwendigkeit auf die Errichtung eines Unternehmens hinweift, beffen fich minder große Stäbte unter ungunftigeren Berhältniffen mit bedeutendem petuniärem Erfolge zu erfreuen haben." Wichtig ist die Mittheilung in dem gedachten Prospecte. baß bereits die gewerbreichsten Gegenden Deutschlands und ebenso bedeutende ausländische Fabriten die Zusendung der Mufter ihrer Fabritate nach Schluß ber Wiener Weltausstellung zugesagt haben. Aehnliche Gedanken hat Herr Dr. Engel bereits 1870 gehabt, als er ichrieb: "Der Glang aller biefer (ber elfajfischen) Industrie ift feither Frankreich zu Gute gekommen. Die großen elfässischen Industriellen hatten die Augen immer auf Frankreich, ja sogar nur auf Baris gerichtet. Das wird jest anders werben, und von diefer Beranberung wird Strafburg, als Borort bes elfäsifijden Gewerbefleißes, am meiften Nugen gieben. Dort werden beffen herrliche Erzeugniffe

wenn durch Einführung des vorgeschlagenen Tarifs dem handel neue Fesseln angelegt würden, wenn das eben aufblühende Geschäft durch Umständlichkeit erschwert und so die Unternehmungsluft, der Zuzug neuer Geschäftssirmen verhindert würde! Die wichtigsten handelsplätze Süddeutschlands, wie Mannheim, Frankfurt, heilbronn u. A. tennen die städtischen Consumsteuern auf Artikel des großen handels nicht und die Unterzeichneten sind überzeugt, daß sich der Berkehr dieser Städte nie in solcher Weise entwickelt hatte, wenn er durch die Umständlichteiten, die nothwendigermaßen mit der Einführung des Octroi verknupft sind, erschwert wäre. "

in große Bazars, in permanente Ausstellungen vereinigt werden, ähnlich wie Leipzig der Bazar für die sächsliche Industrie ist 1."

Mulhausens ichnelle Entwickelung habe ich bereits oben angebeutet; indeffen vermag ich nach vorstehenden Erörterungen nicht bie Meinung bes elfässischen Geschichtsschreibers Spach über biefe Stadt in seiner neuesten, werthvollen Schrift au theilen, wenn er fagt: "Binnen Rurgem wird Mulhausen Strafburg überflügeln, auch wenn letteres, nach transitorischer Unterbrechung, einen neuen Anlauf nehmen und in neue commercielle Bahnen treten follte. " Bahrhaft interessant ist die Charakteristik dieses bedeutenden Induftrie=Orts in dem gedachten Werke; es heißt dort: "Mülhausen bildet im Elfaß einen besondern Centralpunft; es ist ein eigener Mifrotosmos. Straßburg ift ber Repräsentant ber Bergangenheit: bie Stadt Mülhausen, die Schöpfung des neunzehnten Jahrhunberts, birgt eine großartige Zufunft in ihrem Schoofe. Ebenfo aut wie Stragburg hat es eine in die Jahrhunderte weit hinaufreidende, ruhmbolle Gefchichte; im Bunde mit ber freien Schweig behauptete die kleine Stadt bis zum Schluffe des vorigen Jahrhunberts ihre republikanifche Unabhängigkeit; bann brach fie endlich qusammen; verschlungen wurde sie vom Minotaurus der französischen Revolution: allein, indem sie aufging im, damals zu großen Thaten sich aufraffenden Frantreich, erwachte sie zu frischem Leben, großgefäugt an ber Bruft ber Göttin ber Neuzeit, aufgezogen auf ben Anieen ber üppigen Industrie."

Dieser Ort macht auf ben Beschauer sehr verschiedene Eindrücke, je nachdem man ihn an einem Werktage oder an einem Feiertage betritt, oder je nachdem man ihn aus dem Gesichtspunkte eines Asterthumssorschers oder eines Vollswirthes ansieht. Wenn die Werkstätten seiern, wenn, beispielsweise an einem Sonntage, die spissäusligen Schornsteine ihre schwarzen Dampswolken nicht ausstoßen, könnte Mülhausen von Weitem als eine orientalische Stadt mit

<sup>&#</sup>x27; Engel, a. o. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Moderne Culturzustände. Straßburg, Trübner, 1873.

ihren, in die Luft auffteigenden Minarets erscheinen. Man tonnte fast glauben, die Imans auf den Thürmen von rothen Ziegelfteinen ericheinen zu feben, um die Rinder Mahomeds zum Gebet zu rufen. Betritt man jedoch biefen Ort und erkennt man erft bie profaifchen Schornsteine, die schwerfälligen Schuppen, die burchräucherten Bertflätten, welche am Ruhetage noch bie Spuren bon ber Arbeit bes vorhergehenden Tages tragen, fieht man biefe, nach erfolgter Schließung der Läden, so stillen Straßen und die so angegriffen aussehenden Gesichter vieler Borübergehenden, so fühlt fich das Interesse für diese, als Industriestadt des Elfaß so boch erhobene Stadt unter bem Ginfluffe ber, von Rohlendampf gefdmangerten Luft febr ab und man bentt nicht ohne Bedauern an bie mechanischen Arbeiten ber vielen Menschen, mitten in bem fortwährenden Geräusche der Maschinen. An Sonn= und Festtagen sind die Straßen. insbesondere in dem Arbeiterviertel, sehr leer, weil ein großer Theil der Bevölkerung dann die Stadt geflohen hat. Dagegen macht fic alsdann ein fehr reges Leben und Treiben in der Umgegend bemertbar, wohin Tausende von Arbeitern, welche die Woche hindurch an ben Webe- Spinn- und Drud-Maschinen emfig beschäftigt waren. gleichwie die Bienen aus ihrem Korbe, ausgeschwärmt find, um die goldene Freiheit zu genießen 1.

Die brittgrößte Stadt des Reichslandes, Met, ist im Wesentlichen eine Festung und zwar die stärkste von allen im Lande. Diese Eigenschaft tritt dem Beschauer auch auf den Straßen entgegen. Die Zahl der Einwohner ist in den letzten Jahren zurückgegangen; sie betrug 1861, 56,688; 1866, 54,817; 1871, 51,388, worunter 10,955 Militair=Angehörige. Der Handel ist nicht unbedeutend. Die plötzliche Abtrennung der Stadt von Frankreich hat gerade dort sehr störend eingewirkt. Es wird vorausssichtlich einiger Jahre bedürsen, ehe die Handelsbeziehungen sich wieder mehr beleben. Obschon die Straßen sehr unregelmäßig sind, und man bald den Eindruck erhält, daß man sich in einer alten Stadt besinde, ist Met

<sup>&#</sup>x27; Mach Levrault, Esquisses du Haut-Rhin. Revue d'Alsace, 1836.

boch eine verhältnismäßig schöne Stadt zu nennen, zumal sie sich burch schöne Gebäude und größere freie Pläße auszeichnet. Die Spuren aus der Zeit, da sie deutsche "freie Reichsstadt" war, sind sehr verwischt; heutzutage macht sie unverkennbar den Eindruck einer französischen Stadt. Dennoch kann dem ausmerksamen Beobachter nicht entgehen, daß noch etliche Wahrzeichen aus früherer Zeit vorschanden sind. Besonders im östlichen Theile der Stadt, an der Seille, besinden sich Straßen von prägnant deutscher Bauart. Ferner beutet darauf die große Anzahl deutscher Namen der Bewohner din 1.

Bum Schlusse sei noch ein Blick auf die ehemaligen freien Reichsstädte im Elsaß gestattet, die im Mittelalter so ausgedehnte Rechte besaßen. Einige davon sind nachgerade zur Bedeutungslosigsteit heradgesunken. Dies giebt auch der elsässische Schriststeller Ch. Grad zu, wenn er etwa sagt: "Seht Euch Kansersberg, Oberehnseim und Türkeim an, diese Städte des Zehn-Bundes, ehemalige freie Reichsstädte, welche aus dieser Beranlassung zwischen Mauern eingeschnürt, kleine Festungen waren, die heute versallen sind, ohne daß jedoch die Lust durch die Breschen gehörig circuliren kann. In diesem Labyrinth krummer Gäßchen, alter Häuser mit den hoch aufsteigenden Giebeln, die sich aus Atersschwäche zum Theil geneigt haben, kleiner sinsteren Höse, die mit Misthaufen und Wagen angefüllt sind, in denen Kinder mitten zwischen der lärmenden Hühenerschaar spielen, glaubt man sich in jene fremde Hauptstadt verssetz, welche Mephistopheles dem Faust beschreibt:

Krummenge Gaeßchen, spiße Giebeln, Beschränkter Markt, Kohl, Küben, Zwiebeln, Fleischbänke, wo die Schmeisen hausen ......

"Und boch gebeihen biese Marktsseden ober kleinen Städte, welche minbestens das Berdienst des Pittoresten haben, sehr gut. Der

<sup>1</sup> Rach Fischer, B. D. Mag. f. Lit. bes Ausl. Aro. 14 pro 1871.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GRAD, Aperçu statistique et descriptif sur l'Alsace, etc. Revue d'Alsace, 1872.

größere Theil ber Bewohner erfreut sich eines gewissen Wohlstandes. Jeder Eigenthümer hat seinen Weinkeller mit edlem Wein gefüllt und rühmt sich dessen, daß er den besten selbst gekeltert habe."

Wer wollte nach ben vorstehenden Andeutungen daran zweifeln, daß Elfaß-Lothringen in Deutschem Besize sich träftig entwickluwird, und ferner auch, daß in den Bewohnern dieses Landes noch ein gutes Theil deutschen Wesens, ächt deutscher Bollstüchtigkeit stedt?

Deutsche Stärke und Eintracht haben zurückgewonnen, was vor circa 200 Jahren beutsche Schwäche und Zwietracht verloren hatten. Es wird jest die Aufgabe ber Deutschen Behörden sowie bes ganzen Deutschen Bolkes sein, auch die Herzen ber Bewohner bes Reichslandes dem Deutschem Baterlande zu gewinnen.

Bahrend des Drudes dieser Schrift find die Dampficiffe "Stadt Mannheim" und "Roland" ber vereinigten Roln = Duffelborfer Dampfichifffahrts=Gesellschaft am 18. und 19. Juli c. zum ersten Male in Straßburg eingetroffen. Die Wieder-Eröffnung ber Dampfschifffahrt zwischen Mannheim und Straßburg hat am 20. Juli c. stattgefunden. Die zuversichtlichen **Be**hauptungen des Wafferbaudirettors Grebenau, daß der Rhein auf der Strede Mannheim-Straßburg schiffbar sei, haben sich also vollftändig bewahrheitet. Die Fahrpreise auf der neuen Dampferlinie Straßburg-Aöln sind folgende: 1) nach Mazau: I Plat (Salon) 3 Fr. 25 C., II Plat 2 Fr. 25 C.; 2) nach Spener: I Plat 5 Fr., II Plat 3 Fr. 40 C.; 3) nach Mannheim: I Plat 6 Fr. 25 C., II Blak 4 Fr. 25 C.: 4) nach Mains: I Blak 8 Fr. 50 C., II Blak 5 Fr. 75 C.: 5) nach Röln: I Blat 17 Fr. 50 C., Il Blat 11 Fr. 75 C. 2c. Bei Gütern besteht ein Spezialtarif für viele Artitel I Rlaffe in Sendungen von mindestens 25 Ctrn., außerdem ein gewöhnlicher Tarif I und II Rlaffe, ein folder für fperriges Gut, sowie auch für Werthsachen. Go ift beispielsweise zu entrichten für Senbungen nach Marau im Specialtarif für 50 Kilogr.: 35 C.; I Rlaffe: 40 C.; II Rlaffe: 50 C.; fperriges Gut: 90 C.; Berthsachen: a) pro Mille 50 C.; b. Minimum 75 C. 2c.

Die Wiebereröffnung der Dampfschiffahrt bis Straßburg, welche voraussichtlich alsbald auch der Segelschifffahrt zu Gute kommen wird, ist gewiß für Straßburg und das Elsaß von großer Bedeutung.

Straßburg, "ebele" Stadt an des Rhein's smaragdener Welle, Denk der entschwundenen Zeit, da Du Herrscherin warest am Rheinstrom.

Wasgaus feurigen Trank des Nordens Bewohnern sandkest Und von des Abeines Schiffern die köstlichen Waaren empfingest, Belche Ratur und Kunft geschenkt ben anderen Zonen. Bludliche Zeit, in der Dein Raufhaus strotte von Segen, Belchen der Rhein Dir gebracht von des Meeres entfernten Gestaden! Damals glänzte vor Allem die Zunft des rührigen Ankers, Blühender Handel und Schifffahrt gediehen in traulichem Bunde. Bis in die Schweiz hinauf trug Deine filbernen Bappen Mächtiger Ruber Gewalt und erwarb Dir biedere Freunde. Jest noch erzählet das Lied vom Züricher "glückhaft en Schiffe," Welches den Hirsbrei trug auf des Limmats braufenden Wogen, Bis in den Rhein hinab nach Straßburgs gastlichen Mauern. **Ad,** es verheerte sodann Germaniens trauernde Fluren Lange Jahre hindurch des Krieges blutige Beißel, Und in bes Streit's Wirrwarr, in welchem fich Brüber bekampften, **Wardst** Du, Perle des Rheines, o Straßburg, Beute des Nachbars. Bafel aber und Maing, die Erben Deines Betriebes, Suchten und fanden den Schat, der Deinen Sanden entschlüpfte. Bald verödete dann bes Rheinstrom's obere Hälfte, Welcher die Dampfichifffahrt nur teuchendes Leben zurückgab, Bis fie sterbend erlag des Schienwegs eisernem Dampfroß; Selbst ber Ranale Rraft vom Tobe nicht konnt' fie erretten, Denn fie vermochten nicht zu erseten ben herrlichen Rheingott. Drum begrüßet dies lied ber Schifffahrt Wiedereröffnung, Denn sie verheißet uns ja die Reit andauernden Friedens. Straßburg, "ebele" Stadt an des Rhein's smaragdener Welle, **Gerne reih**et Dich an — dem Bündniß fröhlicher Kinder Deutschlands sorgende Mutter, die ach, so lang Dich vermißte! Sandel und Schifffahrt erblüb'n, jum innigften Bunde vereinet, Und vernarben wird bald die jest noch blutende Wunde.

. . • •

.

# Anhang.

# 1) Endergunft - Artikelbuch 1.

(Statuten ber Schiffer in Strafburg.)

### I. Das nieman in das | 1. Das Niemand unbeantwerd griffen fol.

Wer der ist, der nit mit uns bient\*, und unsern apnung nit bat, er sie burger ober lantman, der fol feinen win oder fus anbern laft umb Ion füren ben Rin abe oder uff, oder in alle ander walt maffer, fein maffer uggenomen. Und wer das barüber tette, der fol beffern vier pfunt pfennia. Do füllent die halben in der stette Stroszburg ungest werben, und die andern halben unserme antwerde. Ift es ein Lantman und wolte ber befferunge ungehorsam sin, so sol man fin lip und sin gut nemen und angriffen unt uff bie git, bas bem

# rufen fich ber Schiff: fabrt unterziehen folle.

Jemand, ber nicht zur Bunft gehört, sei er Bürger ober Landmann, barf um Lohn weder Wein, noch sonst eine Ladung, den Rhein ober irgend ein anderes Waldmaffer hinab ober hinauf führen. Wer dagegen handelt, der foll vier Pfund Pfennige gahlen, von denen die Balfte bem Stadtfistus, bie andere Balfte ber Bunft an= ` heimfällt. Ift der Uebertreter ein Landmann, und weigert fich, die Strafgelber zu entrichten, so soll er an Körper und Gut angegriffen werden, bis er Genuathuung leistet: ist es aber ein Bürger, so foll er vor das Zunftgericht geantwerd fin voelle geschiht. Ift | zogen werden, und fich dem über

<sup>·</sup> Das Enderzunft-Artitelbuch ift ein Buch, bas aus hundertundein Bergamentblättern besteht; es umfaßt die Statuten nebst den bazu beschlossenen Abanderungen aus der Zeit von 1350 bis 1748. Auf den vierundvierzig erften Blattern find die Initialen gemalt, die erfte Seite des dritten Blattes hat außerdem einen bemalten Rand.

<sup>2</sup> Ru einer Runft die nen, beißt zu derselben gehören und alle Berbindlichkeiten erfüllen, welche die Berbrüderung auferlegte.

es aber ein burger, so sol man ime für unsers antwerdes geribte gebietten, und fol in zu rede fegen, bas er in unser antwerd gegriffen het. Sprichet er banne: er woelle gerne recht geben und ne= men bor unfers antwerdes geribte 1, was urteils danne uff in gevellet, dem fol er gehorsam fin und fols bessern, also do vor ge= schriben stot. Und weller stier= man, ber also hinnan fuert, ber ebffert bru pfunt unferme antwerd fünderlich. Und ein vorstender 50 sol. den. Und ein lappemann ein Pfunt. Und ein rupfnecht 2 libr. den. Und fol ime ouch unser keiner kein gelt ligen der mit uns dient, und mel= ler das darüber tette, der befferte ouch 2 libr. den. Und die selben fol man rügen, noch hoersa= gen und sol nit dem eide barbon gon, und fols beffern, also bo bor geschriben ftot. Und fol dem ant= werd alles sin reht bannoch be= halten fin, umb die vorgenanten vier pfund pfennie, also meister und rot erkant het (Fol. III).

ibn gefällten Urtheil unterwerfen. Ein Steuermann, ber fich auf obenberührte Beife verfehlt, zahlt drei Pfund; ein Vorftander breißig Schillinge, ein Lappmann ein Pfund, und ein Schifftnecht zwei Pfund. Wer auch von den Zunftgenoffen einem folden Belb leibt, gahlt zwei Pfund. Dabei ift perfönliche Berantwortung durch ben Eidschwur nicht gültig, ba folde Dinge vielmehr nach ber mundlichen Ausfage follen gerichtet werden, und die Zunft barum ihr Recht, um vier Pfund zu ftrafen, dennoch behält.

Dies Gericht hatte zwei Zunftmeister, die halbjährlich abwechselten, und breizehn Beisiger, zwei Harrer (Gerichtsdieher) und einen Schreiber, nebst dreizehn Rügern ober Geschwornen, die Alles, was gegen die Statuten gethan wurde, dem Gerichte mittheilten, außerdem noch fünf Büchsenträger.

<sup>2</sup> Auch rüglnecht genannt : eine ihrer Arbeiten war, bas Schiff rein zu erhalten.

# 2. Das antwerd touffen.

Wer der ist, der unser antwerd dussen wil, der sol geben II psund, VII schilling, IIII psennig, umb das antwerd, bar, der XV ordenmage noch; und sol gesoben dem antwerd getruwe und holt use sin, sinen nut zu fürdern, sinen schaen zu wenden, on alle geverde. Bon dem geste gehoert XXVIII ps. nemlich, 1 schilling ps. den cunstovelere zum ender; die süllent ouch eime sollichen einen imbs schenden, und jedem harrer VI ps. und dem schriber IIII ps. in zu schriben (Fol. VII b).

### 3. Harnsch.

Wer der ist, der mit uns dient und schiff sertigen wil, der sol vor sinen gangen harnsch haben, ee er schiff sertiget, und also dice einer also one harnsch funden würt, so bessert er 5 schilling psennig.

# Den harnich fufer halten.

Der ouch mit uns dient und nit schiff fertiget, der XX libr. wert guß het, oder me, der sol ouch sinen gangen harnsch haben;

# 2. Aufnahme in die Junung.

Wer sich in die Schifferzunft will aufnehmen lassen, zahlt zwei Pfund, sieben Schilling, vier Pfennig baar für die Ausnahme, und verspricht der Zunst treu zu sein, ihren Nuzen zu fördern, und was ihr schädlich sein könnte, abzuwenden; davonerhält die Zunststube zum Ender einen Schilling, wogegen sie dem Neuausgenommenen eine Mahlzeit giebt. Zeder Harrer erhält sechs Pfennig, und der Schreiber vier Pfennig, als Gebühr für das Einschreiben.

# 3. Bon ber Schiffer Bewaffnung.

Jeber Genosseber Schifferzunft soll, ehe er die Schiffsahrt beginnt, zuvor seine ganze Bewaffnung haben, und so oft es sich findet, daß er damit nicht gehörig ausgestattet ist, zahlt er fünf Schillinge Strafe.

Wie die Waffen follen gehalten werden.

Wer Schiffer ift, ohne felbst Schiffe zu haben, und ein Bermögenvonzwanzig PfundWerths ober mehr besitht, ber foll auch reine halten. Und wanne der meifter und bas gerichte erkennent bas man harnich befehen fol, wel-Ier banne finen harnsch nit hat, ber bessert 5 schilling pf. also bide er on harnsch funden wurt, also porstot.

Bie ber harnich fin foll.

Ein gant barnich fol fin: ein bube ober ifenbut, ein frage, ein panger, ein blech, ein ichurg, ein paar bentichu, stoeffe, beingewant, einen fpies, ober ein hallenbart, ober ein mortag, und ein swert (Fol. 8a).

### 4. Wie man für das mün: ster zu der banner zieben fol.

Were es ouch, do got vor si, bas ein für ufginge ober bas ein gefcelle gefche, alfo bas man ftur= men wurde, so sol menglich der mit uns bient und ber in stette gefeffen ift, fürberlich zu ber baner aon uff die nuwe brude, und fich albo sammeln, und banne mitten ander bor bas munfter gieben. Wer es aber bas man in ber naht fturmen murbe, welle danne in cruttenouwe gefessen fint,

und füllent ben ouch fufer und | feine ganze Bewaffnung haben, und foll fie rein und fauber balten : und wenn Dleifter und Bericht beichließen, baß Baffenicau folle gehalten werden, muß, wie ichon gefagt, ber, welcher feine Bewaffnung befitt, fünf Soilling Pfennig Strafe zahlen.

#### Bas für Baffen Jeber haben foll.

Eine vollständige Bewaffnung ist: ein eiserner hut, ein halsfragen, ein Banger, ein Blech, ein Schurz, ein Paar Sanbicub, Stofe, Beinschienen, ein Spieß ober Hallebarbe, ober eine Streitaxt und ein Schwert.

### 4. Wie die Bunftgenoffen por bas Münfter zieben follen.

Im Fall einer Feuersbrunft ober eines Auflaufs, fobald bie Sturmglode ertont, foll jeber in ber Stadt anwesende Bunftgenoffe fich zu feinem Banner, auf bie neue Brude, begeben, von wo man hernach bor bas Dunfter giebt. Ereignen fich porgenannt Fälle in ber Racht, fo fammel sich die in der Arautenau wok nenben Bunftgenoffen auf b Stephansbrude, und ziehen bar

bie füllent uff fant Steffans brude au der cleinen baner gon und fich albo famelen; und wanne man fant Steffans toerlin uff tut, fo füllent fie mittenander gieben bor bas münfter, und bas clein baner zu tun und zu der groffen baner gon; und wanne der am= meifter beiffet wider beim gieben, so ziehe aber iedermann mit si= ner baner wiber heim. Und wer nit also zu der baner teme, der in ber stat ist, der sol 5 schill. pf. bem antwerde beffern: es mer banne das einer eine kintbetterin hette, oder das im das für fo nohe wer, oder eime sime angehoerigen fründe von gebürt, bas er bem muste belffen floeben ober loe= ichen; und behebet der das by fi= ner trumen, fo fol er lidig fin (Fol. 10 b).

5. Chiff fertigen umb Lon laft, ober eigen laft.

Wer schiff fertigen wil mit luste umb lon zu füren und der ein vol schiffmann ist, der mag wol zwei schiff fertigen und nit me, er und fin gemeiner 1. Und wer der were.

sobald bas kleine Stephansthor geöffnet wirb, bor das Münfter, wo das große Banner weht, nachdem sie zuvor ihre kleine Fahne eingezogen haben. Auf des Am= meifters Gebeiß zieht man bernach in berfelben Ordnung nach Haus gurud. Wer fich nicht auf bem Sammelplat einfindet, zahlt fünf Schillinge Strafe, boch wird er bon biefer freigesprochen, wenn er eine Rindbetterin zu Haus hat, ober das Feuer in seiner Nachbarídaft ausbrach ober er auch einem nahen Verwandten Silfe leiften mußte.

5. Wie es auf ber Schifffahrt auf frembe ober eigene Nechnung zu halten fei.

Ein jeder eigentlicher Schiffmann, der Waaren um Lohn führt, darf wohl in Gemeinschaft mit einem Andern zwei Schiffe laden, aber nicht mehr. Fährt er

<sup>1</sup> Ein Capitalift, ber bie Gelber gur Fahrt vorschießt.

ber me banne zwei schiff fertigete npdemendig Nuwenburg ben Rin abe, ber beffert von iedem ichiffe das er über zwei schiff fertiget III libr. den., es sige mit weller hande laft es woelle. Ift es aber obwendig Nuwenburg ben Rin uff, also manig ichiff er banne über zwei schiffe fertiget, also manig pfunt pfennie fol er bem antwerde beffern. Und ift das alles zu verston, den Rin zu berge und in alle waltwaffer. Were es aber das einer lichten mufte, bas fol ime keinen schaben bringen, also bas fein geferbe bo by fie.

6. Gin jegelicher mag wol fchiff fertigen mit fime eigen lafte, er biene mit uns ober nit.

Ein ieglicher, er biene mit uns ober nit, ber mag wol schiff sertigen mit laste, also vil also er wil, also das der last seinen gut sie, und sol ime das keinen schaben bringen, also das er keinen froemden stierman, lappeman noch rübtneht nemen noch gewinnen sol, der nit mit uns dient, den Rin uff oder ab, oder in alle ander wasser. Er sol ouch keinen

mit mehr als zwei Schiffen von Neuenburg (der Gränze des rheinischen Schiffergebietes für Strassburg) den Rhein abwärts, so zahlt er von sedem geladenen Schiffe, das über zwei geht, vier Pfund Pfennige; thut er dasselbe von Neuenburg den Rhein herauf, so zahlt er für sedes überzählige Schiff ein Pfund. Ift er durch die Umstände selbst genöttigt, auszuladen, so ist er teiner Strase unterworsen.

6. Wer das Necht habe, ein Schiff mit Waaren beladen abfahren zu laffen.

Eigenes Gut tann Jeber laben, er sei Schiffer ober nicht; er soll teine Steuerleute, Lappenmanner und Schiffstnechte bingen, auch tein frembes Gut laben. Sollte Einer, der nicht Zunstgenosse ift, solches zu thun sich erlauben, so wird ihm so lange an Leib und Gut nachgestellt, bis er obengenannte vier Pfund an den Zunstsseus abgezahlt hat. Dem zünstigen Schif-

andern last anlegen der nit sin eigen ist, der selbe, der nit mit uns bient. Wer das verbrichet, dem soll man lip und gut stellig tun, unt das dem antwerck sin voelle geschiht um III libr. den., dem ersten artikel noch. Der aber mit uns dient, der mag wol andern last anlegen, und sol im das keinen schaden bringen (Fol. 14a).

# 7. Do ein froember ichiffman laft har bringet.

Beller ichiffmann ber froembe ift und nit mit uns dient und laft **har bringet den Rin har uff, der** mag wol laft mit ime wiberumb enweg.füren uff bem felben bobem, in ben nehften brigen tagen ungeverlich von bem tage also fin diff ler würt, also bas er fürderlich lere, und feine geverbe barinne fuce: und noch benfelben brien tagen so sol er keinen last mit ime hinmeg füren. Aft es aber bas er au berge fert bie amischen und Colmar und bes glichen in ander waffer, und bas er banne lere har wider abe füre, so sol er hie zu Stroszburg feinen laft bingen, noch mit ime hinweg füren. Wer es aber das einer bar= fer ift es hingegen bergönnt, frembes Gut zu laben.

# 7. Wenn ein fremder Schiffmann Güter nach der Stadt bringt.

Führt ein fremder Schiffer eine Ladung den Rhein herauf in die Stadt, so tann er auf bemselben Schiffe wieder eine Ladung binwegführen, wenn er fie innerhalb brei Tagen nach ber Ausleerung feines Schiffes einthut, insofern biefelbe nach möglicher Schnelligfeit bor fich geht. Sind bie brei Tage verfloffen, fo barf er nicht mehr laden. Fährt er aber den Strom hinauf, amifchen Strassburg und Colmar, und fommt leer wieder herab, so darf er hier nicht mehr laden. Thut er es bennoch, so hat die Bunft bas Recht, ihm Schiff und Geschier jurudjuhalten, bis er bie vier Pfund Strafe bezahlt bat, und über last wolte hinweg füren ober hinweg fürte, so sol unser antwerd ime nemen schiff und geschirre, unz er mit unserme antwerd übersomet umb IIII libr.
den., bem ersten artickel noch.
Und sol ein sollicher sollichen last
nit serrer füren banne bo er ben
last gelaben het; und sol bas bie
von Sletzstat und bie die Ble uff
farent die man die hosser nennet nyt anegan (Fol. 16°).

bie Ladung des Schiffs muß we der bis an den Ladeort gefüh werden. Dies betrifft aber de Schlettstädter und auch die Justennicht, die man die Hoffe nennt.

#### 8. Nit für abe farn ber nit mit und bient.

Wer ber ist ber nit mit uns bient und win oder andern last, ber bem glich ist, die Ile zu tall oder den Rin oder har abe zu tale har in dise stat bringet, denselben last sol nieman für abe süren, danne die schiffsütezu Stroszburg; und sol dis das Rastetter geserte nit angon, noch deßeglichen. Und wer das dar über tette, der besserte IIII libr. den. (Fol. 20°)!

### 8. Frembe Schiffer follem feine Baaren bas Baffer herab weiter als bie Stadt hinabführen.

Frembe Schiffer, die Wein oder ähnliche Ladungen die 3U oder den Rhein herab in die Stadt führen, müssen den weitern Transport derselben den Straßburger Schiffern überlassen, die Fahrten nach Rastatt und ähn-liche ausgenommen: sonst ist die Strase vier Pfund.

<sup>1</sup> Strobel, vaterlanbifche Geschichte bes Elfasses. Straßburg 1872.

### 2) Irnheit von der Nine-Brucken wegen zu Strafburg.

WIr Wenkelauw von Goth Gnaden Römischer Runig, zu allen Apten Merer des Richs und Kunig zu Böheim, Bekennen und tunt funt offenlichen mit disem Brieffe, allen den die in sehen oder hören lesen, Das wir von der nuwen Brucken wegen die unser und des Richs lieben getrouwen, der Burgermeister, Rate und Burger der Stat zu Straßburg über den Ryne by Straßburg gestagen und gemaht haben, eigentlichen underwifet fint bag biefelbe Brude bem Richeund dem Lande nut ist, wann groß und vil Wandels bo felbs über ben Rin ift, meniglichem bin und ber wider zu faren, und das die Schiffe uff dem vare von Wassers und Unwitters megen niht gefaren mögen, und ouch ettewenn Lute groffen Schaden uff benfelben baren haben genommen, und bo von foliche Schaben zu versehen. So haben wir für uns und unsere nochkommen an dem Riche mit wolbedahtem mute, autem Rate und rehter wiffen von Runigelicher Mehte den vorgeschribenen Burgern zu Straßburg und iren nochkommen die egenante Brucke und dise besundere Gnade und volle Gewalt gegeben, und gebent pn ouch ben in Rrafft dis Brieffes, dag fie und ire nochkommen diefelbe Brucke mit allen Rehten und Nugen als sie die gehabt habent und pekunt haben, pnne baben beffere und behuten sollent, und obe es not beschiht von Baffern, die zu Rucken und uff ein ander fat zu Slahen glicher wise als die pekunt ift one aller menglichs hinderniffe und Wiberrede, Doch fol uns und ben unfern die felbe Brude offen fin wenne und wie ofte wir der bedurffen, wider aller menglichen niemand des ußgenommen, ukgenommen alleine die Stat zu Strakburg, Bnd gebietten barumb allen Fürsten geistlichen und weltlichen, Grofen, Fryen, Dienstluten, Rittern, Anchten, Souptluten, Amptluten, Richtern, Burgermeistern, Reten und Gemeinschafften der Stette, Merate ober Dörffere, undertanen ernstlichen und vesteclichen mit bisem Brieffe, dag fie die egenanten Burgere und Stat von Straßburg an solichen Gnaden und der Brucken nicht hindern, irren oder

bo wider tun in dhein wise, Sunder sie do by geruhlichen und ungehundert bliben lossen, Als liebe yn syc unsere und des Heiligen Riches swere Ungnade zu vermiden, Mit Urfunde dis Brieffes versigelt mit unser Kuniglicher Mayestat Insigele, Der geben ist zu dem Betteler do man zalte noch Cristus geburt, Dryzehenhundert Jare und darnoch in dem dru- und nunzigesten Jare an dem nehesten Dunrestage noch der Heiligen Dryvaltikeit tage unsere Riche des Böhemischen in dem drissigesten und des Kömischen in dem Sibensehenden Jaren.

(L S)

Ì

Ad Mandatum D. Regis referentibus D. Lamperto Bambergensi Epi-scopo et Borzyvvigio de Svvi-mars, Franciscus Olomozensis Canonicus.

J. R. Wencesl. de Olomutz.

(Aus Wencker, Collectanea Jvris publici etc. Straßb. 1702.)

### 3) Schöffenbeschluß in Betreff des Schiffbarmachens des Breusch-flusses vom 9. Dezember 1402 1.

Also ber erwürdige herre, herre Wilhelm byschof zu Straßburg vnd wir des mitte einander überkommen sint, das man durch des landes vnd vnsere stette nuzes willen das waßer die Brüsche verig machen sol, das man mit slößen, schiffen, vnd andern dingen, die Brüsche vseren müge, vnd der vorgenant herre der byschof die egenante Brüsch in sime kosten bige von Mollesheim verig gemacht het vnd wir sie vürdasser abe her, verig machen söllen mit tichen vnd andern dingen die dar zu notdurstig sint, vnd vnser stat das anegeuangen het zu tunde vnd etwie manigen tich gemacht hant, do sint vnsere herren meister vnd rat, schöffel vnd amman überein

<sup>&#</sup>x27;Aus bem fogenannten Beimlichen Buche (Schneegans, Strafburgifche Befchichten zc.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tich bedeutet auch Wehr ober Wuhr, wie man im Elfaß fagt.

tommen mit rehter urteil vnd hant es ouch erteilt, das ouch danne das stete sin vnd bliben sol, vnd das vnser stat die Brüsch vür sich vst verig machen soll mit tichen vnd andern dingen wie man sie verig sölle machen, das man do an keinen kosten sol sehen, vnd solke es joch noch kosten drühundert psunde oder vierhundert psunde psennige vnd me, wenne wol mercklich vnde empsindeliche ist, wenne die Brüsch verig evurt daz daz vnsere stette vnd dem lande großen manigualtigen nut vnd frommen bringet das vnser stat des kosten wol ergezet wurt, vnd sol man ouch daz tun noch einander vnd nit verziehen wile man die sache komen ist, vnd sol dise vrteil alle jar ein rat dem andern in den eyt geben ze haltende. Actum sabato post diem sancti Nicolai episcopi anno domini Mo CCCC.

### 4) Strafburger Mefordnung vom Jahre 1415.

Alls ber Allerdurchluchtigeste Fürste und Herre Herr Shymund von GOttes Gnaden Köm. Künig zu allen Ziten Merer des Rychs, zu Ungern, Dalmatien, Croatien zc. Kunig unser Stet zu Stroßburg die Gnade geton hat, daß wir eine Meß in derselben unsere Stat haben söllent und mögent, die da alle Jore sol anesahen 14 Tage vor S. Johans Tage zu Sungisten, und sol weren 14 Tage noch deßelben S. Johans Tage, und wart ouch dieselbe Meße also angesangen, under Herr Johans Lutold von Mulnheym Ritter dem Meister und Her Johans Betschold dem Ammanmeister, des Jors do man zalete von Christi Geburt viertzehen hundert und sunsszehen Kore.

Mso sind auch unsere Herren Meister und Rat, Schöffel und Amman übereinkommen, daß alle Wurte und Wurtinne in unsere Statt Straßburg und ouch alles ihr Gesinde, daß zu ynen gehöret, allen Koufsluten und Gesten, die do harkoment, Zucht und Ere bieten sollent und su tugentlich halten, mit irre Herberge, und ouch besichentlich mit Koste und Zerunge.

Were auch, daß peman wer der were, deheyme Gafte Unzuht

ober Smeheit butte, mit Worten ober mit Werden, daß wellent und föllent es auch Meister und Rat die danne zu Ziten sind, strenglich und vesteclich rihten, und rehtvertigen uffe den Cyd, noch den Schulden die danne gescheen und ergangen sind.

Es söllent auch alle Meßen alle Jore fry fin, daß pederman mag touffen und vertauffen, was Kouffmanschafft man harbringet, one mengliches Widerrede und Irrunge.

Es soll menglich fry fin aller Zölle, er sp frömde oder heymech, ußgenommen, Ungelt, Malegelt, Inlegegelt, von pedem Fuder zweene Schillinge, Krangelt, Brüdegelt, Hußgelt, und ouch visiere Gelt.

Die Brot Kerriche föllent kennen Zoll geben, anders, danne an ben Toren, ein Wagen iiij pf. und ein Karrich ij pf. bomitte gewinnet man ouch einen guten Brotmerdet.

Es mag ouch ein hegelich Gast ober Koufsman sin gut und Koussmanschafft suren und tun, in welches Wurtes Huß ober war er banne wil zu Straßburg und ist daß mit namen zu verstonde, in ben 4 Wochen diewile die Weße weret, und wenne die Weße ein Ende hett, so soll ein hegelich Wurt oder Wurtinne an dem nehesten Tage noch den 4. Wochen, Iren Gesten versunden und sagen was Gutes oder Koussmanschafft Su danne vorhanden habent, daß su das fürderlich in ahte Tagen schaffent und dunt, in das Kousshuß, und welch Wurt oder Wurtine daß nicht anhieltent, der, oder die söllent fünst Phund pf. beßern;

Doch empfunde ein Wurt ober Wurtin, ober hinder wen folch Gut tumpt, daß töuffe in den ahten Tagen geschehent, daß föllent su furderlich dem Hußmeister verkunden, daß der Zoll davon gegeben werde, by der vorged. Pene, und wenne sollich Gut also in das Roufschus teme, und nut verkouffet werden kunde, wil danne einer sin Gut en weg füren, der darff nit me danne Hußgelt geben.

Wer ouch gut gewant von Brabant, von Flandern, ober Lamperbiche Duch in eines Wurteshuß ober in einem andern Sufe touffet, ber git von gedem Tuche vier pf. und ber Vertouffer git nugit.

Wer ouch in eines Wurtesbuß ober in einem andern Sufe touffet

growe Tuch, wisse Tuch von Triere, von Menge, von Kölne ober andere Tuch die dem glichent, der git von nedem Tuch 2 pf. und der Berkousser nutit, und von andern Stucken und Kouffmanschafft noch Margzahl, und sol dem Wurte oder der Wurtin, oder hinter wemme das lit, das halbe Teil daran bliben und das andere halbe Teil, sol unser Stette werden.

Ouch so söllent Lastwegene ober Lastkerrich, die vier Wochen auch Bollfry sin, ußgenommen das Wegegelt, von dem Wagen ein Schilling pf. und eime Karrich 6 pf.

Es ist auch bestellet und besorget, wer es daß ein Gast den andern oder heman anders wer der were, anlangende oder anesprechende wurde von was Schulden ober Spennen das were, daß in der Meße geschehen were, lang oder kurz, denen oder dem sol man zu Stunt über Nacht des Rechten helssen, und hett men onch das dryn Erbern mann besolhen, und darüber geset die allermenglich riheten, und des rechten helssen, und wergtage von Subenen die drye söllent zu Gerihte sitzen, alle Wergtage von Subenen die zehenen, und söllent das halten, wie man das zu Franckensort haltet, und denselben Dryn sol man vier Anechte zugeben, die den Luten sürgebietent, und tunt daß sie tun sollent, und sollent ouch dieselben dry seine myete noch mhetewon, von nheman darumb nut nemen, noch nheman von iren wegen ben dem vorged. irem Eyde, one alle geverde.

Ist aber einer dem andern, Er spe wer er welle, sust schuldig, wannen das triffet, der mag Ime zusprechen noch gerihtes Reht und Gewonheit in unsere Statt, und daß man schaffen soll, daß inen fürderlich gerihtet werde.

Unsere Herren Meistere und Rat Schöffel und Amman, sind übereinkommen, daß deheim unser Burger noch nyeman der beh uns ingeseßen ist, mit rennen sol zu dem Tuche, daß wir uff den nehsten Zinstag acht Tage noch S. Johans Tag zu Sungihten ußzgeben wellent, mit kennem anderen Pferde, denne mit sinem eigenen Pferde, und wer das verbreche und nut anhielte, der beßert zehen Pfund. Darnoch am Mittwoche, wellen wir den Frowen die lute

umb lon tragent ein Boumwollin Tuch ußgeben, als das vormoles in andern Ziten me gewesen ist.

Es sol ouch nyeman er sy Burger ober Lantman uff unsere Stat Almende sigen do vehl zu habende, weder vor dem Munster noch an deheinen andern stetten, wanne pederman soll gedeme oder husere lehnen, wo er wil, umb sin Gelt.

Bnsere Herren Meister und Rat, Schöffel und Amman sint ouch übereinkommen, waß Gutes oder Koufsmanschafft vor der Meße in unserem Koufshuse oder andern Enden blibet ligende und das Gut die Meße begriffet, wil danne der, deß das Gut ist, sin Gut in der Meße enweg furen, der sol es verzollen und verungelten in aller der moße, als ob die Messe nuten were, und ist das zuverstonde von Wine, Korne und aller ander Koufsmanschaß, das in unser Stet ist.

Wer ouch Gut oder Kouffmanschafft in der Meße herbringet, und das für unsere Stat abesuret, nit veil hett, der soll es verzollen und verungelten, glicher wise, als obe die Meße nuten were, were es aber, daß er daß selbe sin Gut oder Kouffmanschafft niderleite und su vertouffen wolte, und su nut vertouffen möchte, und daß das unser Amptman in unserem Kouffhuse sehe, daß Ime ernest ze vertouffende were, und geverde darinne suchte, So sol er das Gut und die Kouffmanschafft verzollen und verungelten, als daß uffgesetzet und verschrieben ist.

Wer ouch Gut in der Meße kouffet und das Gut lot ligen, ung noch der Meße, der mag es wol lossen ligen, ung ahte Tage noch der Meße, in unserm Kouffhuse, und sol nuzit davon geben, lot er es aber lenger ligen, so sol man ouch davon geben, als das uffgesetet und verschriben ist, wurd es aber in den ahte Tagen verkoufft, so soll davon geben, als das verschriben stot.

Man soll die Meße anhaben zu luten uffe den Ersten Tag, als die Meße anhept, So es Gilffe sleht, big zwölffen, und am hundersten Tage, sol man su uffe dieselbe Zit ußluten.

Bnfer Herren Meister und Rat, sind übereinsommen, wanne man bie Meße zu einem anhabe ufflutet, so sollent bie Hehmeschen ben Gesten bie Bregen uffe bem Koufshuse rumen. Man hett ouch unsere Stette ein Huß bestalt, daß der heiße Stein sin sol, darinne man spilen mag do ist mit Anehten bestellet und geordnet, daß redelich glich Spil do gange, und sol man die Meße uß niergendt anderswo kein Spil haben noch halten, danne in demselben Huß des heissen Steins, doch mag man im Garten oder sust andern Enden wol waben, ime Brette sphlen, und der Aarten spilen, und sust kein ander Spil, wer aber in den vier Wochen der Meße, beheinerleie ander Spil hielte, Es were in Huseren oder Garten, by Tage oder by Nacht, der beßert fünf Psiund pf.

Die frömden Kouffute, sollent ouch mit iren gewande und Kouffmanschafft uff dem Kouffhuse ston do jeso unsere Burgere stont, und söllent ynen unsere Burgere harüber an das ander Ende rumen.

Actum & publicatum die Dominico proximo post diem

Beati Bonifacii Ao. Domini 1415.

(Aus: Wencker, de solennibus in Germania nundinis etc.).

## 5) Die älteste gedruckte Beitung, welche, soweit bekannt, in Strafburg erschienen ift.

(Das Original befindet sich in der Bürger-Bibliothek in Zürich.)

### Neuw zentung so kurklich

biß Jars. Ano jm. xxiiij. 31
Ryngßburg in Preüffen fürgangen,
burch gnäbigen vffrüsten bes götliche worts, vn wunderbarlichen abgangs
aller newe abgötterehen ber
vnchristlichen pfaffen vud
münchen sampt iren pa
pistischen an
hängern.

(Bierin ift ein Chriftenlich anseben.

### Dem wirdigen und erbaren her

ren George Armbroster, theütsch Ordes zu Stra ßburg am Rein entbeüt Johannes Döring, ge nant Cābibus allzeit hehl in Christo Jesu vonferem herren zu wor.

Großgunftiger lieber herr vn bruder, ich thu euch tundt mein walfart, welche ich wiberumb vonn euch, vn allen hepligen vn liebe brudere in Christo zu Strafburg in b. hochberumpte Christliche fatt au erfare, hochlich erfreumt bin, besunderlich do ich alhie euwer handtgidrifft by be bern Sans Comptor gelesen, etc. wie wol es an mich nicht geschrieben was, tan thun ermeffen, by euch min brieff burch Michel Roben nicht worben ift, und wie ich verftanden, fo fol er seinen letsten tag beschlossen haben, mag also b brieff unbergangen sein, die wepl man mich nit kennet villeicht, ieboch wo ir je in mitlerzeit überkumen werdet, bit euch, mich on antwurt nit laffen au gele-gner git mit zunelliger botichafft, als ich iest euch mit gegenwertigen M. G. H. Burenmeister Bernhart Wolff malern, bnb Sanfen Gattenhofre thu idreibe, Die fich iest auf bem land begeben haben, welchs mir auch ber hochgelert D. Johan, Briekman predicant albie in ber thumfirchen, vn berr George ber thumber vn pfarber in der alte ftatt, befolhen bn ju ichreiben gebetten haben, nelich, bas (Got fen ewig lob vn eer gefagt) bie bas vnüberwintlich beplig gottes mort fast überhandt genomen, ond in fo turger zeit bil genug gewirdt bat, in ber konigspurger bergen die Christliche friheft wol geleret, und erfandt, ben Bapft fampt allem finem anhang bn gefesten Decretalen verfaget, allein ben einige mitler Jejum Chriftum jum Bapft, hirten, bn oberften hoben priefter bffgenumen, die winttelmeffen aber abgeftelt, beide in ben ftetten bn auf bem ichlog. Die lut berichten fich und beiben geftalten, als man fpricht, fampt bie berrichafft. Die biltniß find der merer teil abgetha, mit den gobe bie bo zeiche pflegen zuthun, bas beplig T ift vergange, zum groffen abbruch bes teufels, die liechtlin vffgestede verworffen, die altario jum teil abgthan. Des Bapftes antichriftisch regiment an tag ge

bradt vn vertildet, welches noch etlich, als nemlich die thumbern, Der Simon vonn Drahe allter großkomp., und der pfarrher uff dem berg, haben wöllen weere, aber es must nicht helffe ir blintheit. Den gemeinen kasten richt man ietzund vff, warlich mit grossem ernst. Sot verlinde fin gnad witer. Die bruderschafften vn gylen, sind gank mit ben Bigilien und Requiem vergeffen, das begrabe geet fcblecht zu, das gewocht maffer fampt den Ceremonie find verschwunde, in turk ba. miche felbst verwundert, wie ouch jum teil meister Bernhart obgemelt felbs fagen wirt. Doctor Brikman liffet teglich im thum die Epistolas Bauli ad Corinthe. Doctor Johannes Amandi ist neulich bon Natal. ankumen der liffet Euangelium Johannis teglich in der alte ftatt. Man wirt bes predigs hören nit mub, Am far fritag find im thum in der passion predig by dem D. Brigman gewest by, r. tufent audienten bngeferlich überschlage, bnuerbroffen gewejen gu hören dawort Gottes. So hat man ouch in der fasten welcher vie Christlicher fribeit gewalt hat, fleisch vnnd buttern gessen, wie wol es etlichen Papisten zu wiber gewesen ist, den man nit ergernik ge= geben, finnder fy haben es felbst genumen. Den Canone haben wir vis d. meffen geworffen gang bnd gar on das pater nofter bn Agnus bei nach anzeige ber gidrifft vn. rabt D. M. L. zu biefem mal. Die Horas Canonicas fingen noch die animalia vētris im thum, ich hoff aber nit lang, off dem ichloß finge in des morges metten om die. iiij. nur mit. iij. psalme vn. iij. lectionibus. Herr Fabian ift im heilgen geift by herr Simon vn Drahe pfarrhern, ein papift by bem andern. Die munch muffen weder predige noch beicht bore, vn wo fo nit werden zu febe on recht onber faren uach inhalt des Euangeli, so besorg ich in werde nit lang allhie bhauße. Die pfaffen find wolffeil, facnden, iiij. vm ein eih. So hat auch sontags nach d. iij. fünig tag im kniphoff ber erst pfaff Christlich und gang erbarlich, toftlich, offentlich bengelegen, ift mit im ber Bnrgermeifter und ber gank rabt zur hochzit gangen, bnd bin auch frolich mit gewesen zur wirticafft fampt ben boctoribus. In ber fasten find auch. iij. munch Augustiner und Franciscaner by gelegen, der Fraciscaner ist capellan in der alten ftatt worden, on wonet by finer aller liepften, welche zuuor ein Begyn gewest) in der widemen, so hab ich wol mut, bas herr Georg ber pfarher auch sich bewenden wirt und ander mer. Sontag Miferi. bomini wirt berr Gregorius Breitnaß in ber alte ftat beplige, nimpt des Sebeppenmeisters tochter do felbest Sieronumi Simonis. Wir hoffen, (wil got) teglich, das die frucht bes gloubens auch bag berfür brechen werben hemlich die lieb gege bem nechsten, welche gar felham ift vff erben. 3te ber Bijchoff vn Beilipurg legt inn vffgeblofen Babiftisch mandat of geben, mag vnnb will nicht die Lutheraner lenden, pedoch muß er es dulben. Gin panper hilft für den galgen nicht. Es fen im lieb ober leid, fo fallen vil pfarher vo im ab. Das bochen gilt nichts meer, ouch fein bliren vnnd donnern nichts. etc. Die Dangfer ftand ftill in ber fach, wie wol vil Lutherianer ba feind. Es fehlet im an predicanten. Die Littawn, Lubider, Bolen, Mascuiter seind Bapiftisch. Aber bie Crotawer, Bomern, Leifftland ift gut Martinisch Guangelisch, ju Riga fingt man teutsch die mess in der pfarren. etc. Nu habt ir turblich in ber ent underrichtung unfers mefens, im teil, bett euch gern meer geschriben, wo zeit nit gebroche bett. Wir haben auch ein buchtruderen alhie vffgericht, die Sermones vn ander fo hne gepredigt wirt, burch ben Chriftliche vnfern Bifchoff von Galandt tompt alles in ben trud, welches vol leuten wee thut. Darub aber nicht gelaffen. (Doctor Brigman bittet, wöllet herr Bolffgagen Capiton vo feinet wegen vil bent vn guts fage, erfent in wol, fo gruffent euch in Chrifto berr Georg ber pfarrber), Doctor Brigman, ber mungmeifter. Georgius hoffschneider, bn alle gute bruber fo im Couent au tifc fiten, seind alle gutt Euangelisch worde, barff mich mit in mit meer babern. Herr Balthafar von Blumenam pfleger ju Lid, ber lagt euch bitte, wöllet im feinen bruber gruffen vn fein baufberren. Ban ir funt so schreibet mir widerub zu, wie es euch zu fteet allen thalben, habt ir etwas feltzams, fo ichidends mir mit. etc. Datum am Oftertag M. D. xxiiij. Mit vil hundert taufend guter nacht, vergeffendt vnfer nicht ber armen Breuffen.

> Johannes Döring genant Candidus. Anno M. D. xxiiij.

### 6) Mandat wider schmach- und Casterbuchlein, schmach-Gemälde n. s. w. 4

Wir Beter Ehart ber Meifter und ber Rhat gn Stragburg, thun tunth. Rach dem bighar die schmach, und lasterbüchlin, und gefdrifften, berglenchen, solcher gestalt die gemälk, sich vilfaltiger wyfe. augetragen, ond zuwider göttlicher, natürlicher, auch gemenner ond gefchribner fagung, Bnd insunderheit entgegen R. M. bnfers allergnebigsten Herrn, jungst außgangnen Mandat, gedicht, getruckt, gemalt, vnn offentlich fenl gehabt und verkaufft worden fund. Dem felbigen fürther vorzusenn, van den beforgenden nachtenl und schaden fo barauß erwachsen möcht, Wo gebürlich's pniehen gespart, ju verhütten. So gebietten wir vnn vnfere freunde, die XXI. allen bnn peden, genftlichen vnn weltlichen, vnfern burgern, pflichtigen, angehörigen, verwandten und hyndersoffen, sie sphen in unser stat Straßburg, oder aufferthalb funft in vnferer Oberkeit vnn gebietten, wonen oder feghaft, Und besunder vnsern malern, buchtruckern, buch= fürern ober andern, so solich schmachbucher, schrifften ober gemäls, dicten, schreyben, drucken, spylen, malen, oder fent haben, Innhalt bnd vermög diß vnfers offenen Mandats und gebots, das jr dheiner, was stadt, grad ober wesens ber sen, fürthyn kenn schmach ober lafter buch ober geschrifften, auch dhein sphl ober gemäls, bardurch ber ge= menn Christenmensch gegen sepnem neben Christen menschen, zu anrenkung, gespöt oder ergernüß bewegt wirt. Weder in onser fat Straßburg, pnferer Oberfeit und gebietten, dichten, ichrenben, inngen, fpreden, drucken, fent haben, oder funft henmlich oder offentlich omb gelt, ober vergebens verfauffen, züstellen, ober dem andern ichenden, noch folds aufferthalb vnferer Oberteit zu thun verschaffen folle, Befunder so enner etwas bichtet ober schrenbt, vnn das trucken will, es fen güt oder böß, der sol es nit in den truck kummen lassen, er habe bann züuor, das exemplar in vnser Cankley gelüffert, vnn deßhalb

<sup>1</sup> Ueberschrift handschriftlich.

beschend erwartet. Dann welcher das verbrech, vnd disem vnserm gebott vngehorsam zü senn, befunden oder begriffen wirt, dem wöllen wir solche dücker nemen, vnd darzü im, he nach gestalt der sach, gebürendt straff beschynen vnd widersaren lassen. Derneben auch ernstlichs vfssehen haben, das solch schmach vnd saster, getruckt, geschrifften, spyl oder gemäls, von dhehm frembden, hehmlich oder ofsentlich, an ortten vnd enden wir zügebietten haben, nit getruckt, gespolt, gemalt, noch sehl gehabt werden sollen, Bnd mit destminder, wo die selbigen also besunden, auch gegen in mit gebürender straff sürfaren, Das wir ehm heden, er seh frembb oder hehmsch, sich demnach wissen zurückten, warnungs whse nit wolten verhalten. Datum Montags den zwölssten Septembris. Anno 1524.

### 7) Mandat wegen der Entrichtung des Bolls von den eingeführten Waaren.

Bar bang Bhilips Bodlin, ber Meifter und ber Rabt, diefer Fregen Reichs Statt Strafburg, Thun Rund menniglid. Demnach wir in ber erfahrung befinden, Das bie von vnfürdendlichen Jahren, allhie vil lendlicher bann fonften ben andern Herrichafften, auffgesette Bolle, von allerhand Babren und Bütern, nicht fo auffrichtig und gebürlich, wie von Recht und billigfent wegen wol hette fenn follen, von menniglich abgericht, Sonder gemeine Statt inn vil weg an ihrem Gintommen barinne vernadtheilt und betrogen worden. So haben wir dem felben zu begegnen. mit Rath vnferer Freunde ber Einvndzwenzig, Erfandt, Gefest und verordnet, Auch onferm Saugherren im Rauffbauß aufferlegt ond beuohlen, desto fleißiger achtung darauff zu geben, die Sandelsleuthe. Frembde und Benmifche, fo Bollbare Bahren allher bringen, allbie tauffen ober vertauffen, ober burch führen wöllen, ju befragen, mas es für Wahren, ond in was preiß dieselbige verhandlet worden seven. Da bann ein jeder auff erfordern des haußherrn, ben leiblich erftateteter trem die Warhent anzuzeigen foulbig fein foll.

Bnd im fall gedachter vnser Haußherr einigen betrug spüren, befinden, oder einen argwon haben wurde, das ehner seine Wahren ober ben Werth berselbigen vnrecht angegeben, und ben auffgesetten gewöhnlichen Zoll zu entführen understanden hette. So foll ihme Saußherren aufferlegt, auch hiemit beuelch und gewalt gegeben sein, die verdechtige Faß, Ballen und andere stuck Güter, vermög unserer alten Rauffhaußordnungen, eröffnen, besichtigen und ersuchen zu laffen. Bnd da fich ber betrug inn warhent befindet, Alf bann follen folde Naß, Ballen und Güter Confisciert, und dem gemeinen Sedel beimgefallen sein. Die Bbertretter auch von wegen ihres vnrechten angebens, bnd falich gegebener trem, burch bng, nach gestalten fachen am Leib ober am Gut geftrafft werben. Geschehe es aber bon ennem auß den Gefreiten orten, der foll auch feine Freiheit verloren, und deren forthin, bey vas vad inn vafer Statt nicht mehr zugenieffen haben. Als auch in Enfern Kauffhaußordnungen onder anderem begriffen und geschrieben stehet, Daß tenn Burger noch Hindersaß ber Statt Strafburg sich teines Guts annemmen foll au verlauffen, oder Nachbott darüber zu sein, da fold Gut jemanden zugehört, von den Enden und Stetten die von alters her in der Statt Bollfren find, Er wölle es bann Berzollen als ob ber tenn Freiheit hette, Sonder wer feiner Freihent genieffen will, der foll fein But burch fich felbs, ober fein gebingt Gefinde, tauffen ober verkauffen, beb gefetter Straff, außgenommen gegen ben Erbarn von Frandfort, wie ihnen foldes vor Jahren zugeschriben ift.

Bnd Wir aber inn glaubwürdiger erfahrung befunden, das etliche Burger nicht allein sich, bergleichen der Gefreyten frembden Factoreien underziehen, auch frembde Wahren hinder sich inn ihre Häuser und gewarsame nemmen und verhandlen, Sonder auch Bnuerburgerte personen, die sich für sich selbs, und andere Leuthe allhie handlen, ben ihnen inn ihren Häusern auffenthalten.

So haben wir gleichesfalls mit Rhat Unserer lieben Freunde ber Einbndzwenzig Erfandt, gesetzt vnd geordnet, Das vermög angeregter Rauffhaußhordnung, alle Unsere Burger vnd Hindersassen, sich forthin der frembben gefreyten Factorierens, anderst dann wie daben

gemeldet ift, enthalten, Auch keiner frembben, sie seien waher, sie wöllen Güter, hinder sich nemmen noch behalten, sonder ins Rauffhauß, dahin alle frembde Güter gehören, verschaffen oder führen laffen, Daselbst und niergend anderswo verhandlen, Deßgleichen niemandt der nit Burger ist, ben ihnen auffhalten, sonder an ehn Behlen Würt weisen sollen, Alles ben der peen Zwenzig pfund Pfenning, die ennem Verbrecher, so offt es kundlich würt, vnnachleßlich sollen abgenommen, und deren nicht erlassen werden.

Dessen wir hiemit menniglich auisieren vnd verwarnen wöllen, sich vor schaben wissen zu hüten, vnd ber vnwissenheht nicht haben zu entschuldigen. Actum et Decretum Mitwoch ben achtzehenden Decembris, Anno Füniszehenhundert Neunsig vnd Vier.

### 8) Mandat wegen des Ankaufs von Wein an den Neben.

WIhr Bernhard von Ragened, der Meister, vnnd der Rath von Strafburg, Thun Menniglich hiemit tund vnn zu miffen: Ob wol onfere liebe Vorfahren und Wir, sampt unsern Freunden den Gin ond Zwänzigen, vor Jahren zu mehrmalen wider den Weinfürlauff, so an den Reben beschicht, allerhand nugliche und nothwendige Manbata außgehen und publiciren lassen, der gänglichen zuversicht, es würden dieselbigen bighero schuldiger gebur in acht genommen sein worden: Go haben Wir boch nicht mit geringem bnwillen bernemmen muffen, Das etliche Bnferer Burger, wider Gottliche Ordnung. und Brüberliche liebe, auch pniere obangezogene publicirte Manbata. big anhero ihnen allein zu nut vnd vortheil, vnd sonst vilen andern ihrer neben Menfchen zu merdlichem ichaben und nachtheil, ben noch bnzeitigen Wein an ben Reben angeregter por verbottener weiß auff ein sondern angedingten Schlag an fich taufft, vnd babero ein merdliche Weintheurung verurfacht, Derenwegen Wir auch gegen ihnen ben Bbertrettern, die in angezogenen Mandaten einverleibte Straffen Bns hiemit vorbehalten haben wollen.

Damit bann folder fcablice und undriftliche Fürtauff, fo viel

immer müglich verhütet und hindertriben, Bud der Arme gemeine Mann durch den Reichen vnd vermöglichen, oder auch diejenigen, so jhre Sach allein auff den Geig vnd Wucher gestelt haben, nicht so beschwerlich vernachtheilt werde, sondern ein jeder deß Herbsts, der gemeinen Märckte, vnd deß gewohnlichen Schlags erwarten, vnd darburch der gemeine Warckt einem jeden zu seiner Notturst zu gutem kommen, auch der arme neben dem Reichen desto baß bleiben vnd außkommen möge.

So gebieten und verbieten bemnach Wir allen und jeben unsern Burgern, Einwohnern, Hindersassen und Anderthanen, in Statt und Land, daß keiner hinfürter einigen Wein vor dem Herbst oder an den Reben, umb ein benandten Kaufsschliftig kauffen oder verskauffen soll, noch jemands anders in seinem Nammen thun lassen, oder daran theil oder gemein haben: Dann welcher solches verbreche, er were Burger oder Hindersaß, oder sonsten der Statt Straßburg Obrigkeit Verwandter, der soll nach gestalt seines verübten unverantwortlichen procedirens und verhaltens, ohnsehlbarlich andern zum absche an Leib und gut mit ernst gestrafft werden.

Bette aber jemands diefer zeit auff den fünfftigen Berbft alfo Wein an den Reben taufft ober bestelt, und etwas Gelt ober Geltswerth darauff gegeben, oder zu geben verheissen, der soll davon abtteben, auch folder Rauff vnd Abred desselben todt vnd ab sein, vnd ber Räuffer ober besteller, seines barauff gegebenen Gelts, big Martini nechst fünfftig erwarten, bnd feinen Roften begwegen auff die Armen Leuth treiben: Ober aber den Wein, fo er gefaufft oder beftelt, auff ben tünfftigen Schlag, ober gemeinen Rauff und Lauff, so in vnd nach dem Herbst auff gemeinen feplen Märcten sein würd. annemmen, Und jedermann das feinige zu gebürlichen zeiten, omb ein Landleuffigen Pfenning fent bieten und vertauffen laffen: Richt meniger wollen Wir auch auff diejenigen so nach eingemachtem Berbst, ibre Nedften zu merdlichen beschwerben, ihnen aber allein gum bortheil folche groffe und vor diefen zeiten vnerhorte Summen Weins einkauffen, ond also mutwillige theurung ond auffichlag in den Wein bringen und eigennütig verursachen, fleissige achtung zu geben mit vnterlassen, damit solche Geighälß, die alles jhr thun auff die Monopolia allein richten, der gebür nach mit Oberkeitlichem ernst mögen angesehen und gestrasst werden. Dessen allen und jeden, wisse sich menniglich hiemit genugsam verwarnet, vor schaden zu hüten. Actum et Decretum, Mitwochs den 14. Septembris, Als man zahlt nach Christi vnsers Herren und Erlösers Geburt, Tausent, Sechshundert, zwänzigvndfünff.

### 9) Straßburgische Ernenerte Car-Ordnung M.DC.XLVI.

Demnach unfere Genädige Herren die Rath und Gin und Zwankige nicht ohn sonderbar Obrigkeitlich mißfallen verspuren muffen, Obwohl der getrewe GOtt die lieben Früchten bergeftalt gesegnet, daß man das Fiertel so mobifeil, als in vielen Jahren nicht erlebt worben, wie auch Wein, und andere Victualien umb ein billichen preif haben und bekommen tan; jedoch die Handwerder und Tagner, sonberlich aber die jenige, beren fich ber Baur- und Adermann nothwendig bedienen muß, mit ihrer Arbeit, in dem allgu hohen werth fortfahren und Sie (ohngeachtet, beg freundlichen erinnerns und auiprechens, jo auff allen Bunfften, ond fonften gum öfftern gefchehen ift), bergestalt ohnverantwortlich vbernommen, daß, wo nicht ein Obrigfeitliche verordnung vorgenommeu wirde, ber gemeine Burgerond Saufmann nicht allein merdlich beschwert, ond onbertrudet. sondern auch endlichen der Feld- und Adermann gant zu scheutern geben, und erliegen mußte: Als haben wohlermeldte unfere Benadige herren die Rath und Ein und Zwankige, benen alles bas jenige. was zu auffnehmung und Wohlfahrt ihrer getrewen lieben Burgern. Underthanen, vnd deß gemeinen armen Manns gereichen mag, au beförderen ernstlich angelegen: vnd dann dieses an ihm selbst ein sold Werd, welches weber bob- noch Niber-Standspersonen, und alfo niemandt entberen fan, auch barumb fo viel weniger langer einenftellen ist, E. E. Meisterschaffft der Schmidt, Wagner, Sepler, Sattler, Gerber, Lederbereiter, Schuhmacher, So dann der Kornwerffer, Sackträgere, Faß= und Kärchelzieher, Holzkarcher, Holzhawer, Holzund Arägenträger, Taglöhner, Mäher, Schnitter, Tröscher, 2c. nach
sleissiger erwegung träglicher mittel und wege, volgenden Tax, so lang,
biß der Hauptbedacht durch alle Handwerde und Jünsste wird erörtert sein, geben und publiciren wollen: mit dem Obrigseitlichen anhang, dasern Sie demselben nicht gehorsamlich nachgeleben wirden,
die obertrettere, von den verordneten E. E. Policey-Gerichts, beh
welchen der beschwerte theil es unumbgänglich anzubringen schuldig,
mit gebührender Straff, je nach beschaft der umbständ angesehen werden sollen. Mit vorbehalt diese Ordnung, in einem und
anderem, nach erheischener Kottursst, zu ändern, zu mehren oder zu
mindern. Darnach sich ein seber zurichten, und vor Straff und schaben zu hüten. Decretum Montags, den 22. Junij. Anno 1646.

Tar ber hueffcmibe. EIn neuwes Robeifen für Müller= ober Solztarcher= Pferbe, zu griffen, vnb auffzuschlagen . . . . 1 fs. 6 da. 2c. Tar ber Baaner. EIn par Müller- ober Kärchelzieher Karchräber für 2 fl. 4 fl. 2c. Tar ber Senler und Sattler. EIn Windt ober Haspel an ein Häuwagen . . . 1 B. 4 bz. Tar ber Senler. EIn Pfundt weiß gesponnen Senl . . . 1 B. 8 bz. Tar ber Sattler. EIn Reitsattel zu einem groffen Hengst . . . 6 fl. 2c. Tar ber Rothgerber. Bon einer eingesetten auten Ochsenbaut auff weiß Sohlleder zu gerben 3 fl. 3 fl. 5 ft. 2c. Tar ber Leberberenter. Bon einer eingesetzten Ochsenhaut auff weiß Sohl= 3 fl. 3 fl. 5 fl. 2c. leber zu gerben . Tar ber Schuhmacher. EIn aut par Manns Schub vom besten Spannischen Corduan, mit Rieberlandischen Sohlen, vnd Lebernabsätzen 13, 14 f auffs bochft 15 B. 2c.

| Lar ber Laglöhner.                                        |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Außer ber Ernbe.                                          |    |
| Won Getrudis bif auff Galli, im Koften 1 f. 8 bi          | į. |
| Ohne Rosten, vnd in Berding                               | j. |
| In ber Ernbe.                                             |    |
| Mit bem Roften, beß Tags 2 f.                             |    |
| Im verding, ober ohne Rosten 4 fl. 2c.                    |    |
| Tar bes Aderfahrens.                                      |    |
| Bon Ginem Ader zu fahren, jedesmahl 5 f. 2c.              |    |
| Tar ber Mäber.                                            |    |
| EIn Mansmatte zu Mähen, im verding 3 f. 2c.               |    |
| Tax ber Schnitter.                                        |    |
| EIn Ader Winterfrucht zu schneiben, auff zuheben          |    |
| vnd zu binden, er sepe groß ober klein, burchaus 6 f. 2c. |    |
| And ein Leib Brobt 2c.                                    |    |
| Lax ber Schneiber.                                        |    |
| Bon einem Mantel zu machen, ber mit Schnüren              |    |
| gebrämt, vnd durchauß gefüttert ift 14 f                  |    |
| Tax ber Schreiner.                                        |    |
| EInem Meister deß Tags für Rosten vnn Lohn 5 f. 2c.       |    |
|                                                           |    |

### 10) Mandat des Magistrats zu Strafburg in Betreff der zu leichten Mangen 1.

Demnach vnfere Herren Rath und Einundzwanzig, abermahlen nit ohn sonderbare beschwerd und Obrigkeitlich Mißsallen verspuren und wahrnemmen muffen, obwohlen in vorhergehenden Jahren durch verschiedene publicirte Münz Edicten ernstlich mandirt und versehen worden, daß ben hiesiger Statt keine ungewichtige guldene oder silbere Münzen sollen eingeschleufft und in zahlung weder außgegeben noch angenommen werden; sich jedoch ein wideriges und besonders dieses widerumb herfür thun will, daß benantlichen durch

<sup>&#</sup>x27; Stadt-Archiv in Strafburg. Die Original - Berordnungen liegen meiftens gedruckt vor; fie tragen ofters feine Ueberschrift.

vortheilsichtige eigennützige Leute, ber beschnittenen und baber am Gewicht zu geringhaltigen und allzuleichten gant und halbe Röniaßthaler, Quatre d'Escu ober Creupbide, auch Franden und Teftonen, beggleichen die Spanifche und Englische gant und halbe Rouffstuck, welche man allhie fünff bägner und zwanzig pfenniger ins gemein zu nennen pflegt, mit weniger auch die Bononier ober genante Münchstöpff, in starder quantitet zur ftell gebracht und hien und wider fast ohne schew ane zahlung offerirt werden wollen, marburch bann und bafern bagegen nit anderwertlich vorgebogen werden solte, anderst nichts erfolgen müsste, als daß gegen einschleichung folder beschnittenen leichten Dungen, Die gerechte gulbene und filbere Sorten, fich wo nit mehrentheils wider verlühren, boch in ein hochschädliche ersteigerung getrieben vnd also ein gant newe Müntconfusion ben dieser Stadt ohnfehlbar entstehen und einreissen würde. Solchem besorgendem onheil nun ohnm einige verwenlung für zu kommen. Als würdt von Obrigkeit wegen ben nacherwehnter poen hiemit widerumb mandirt vnd befohlen, daß gleich wie alle vbrige gulbene und filbere gelt Sorten, also auch die obspecificirte, gant ond halbe Rönigsthaler, Quart d'Escu, Creukdide, Francen und Testonen, die Spanische auch Englische gant und halbe Ropffftud, Bononier ober Münchstöpff, anderst nicht, als auff bag gewicht in Zahlung aufgelegt, an= vnd eingenommen werden, vnd dabeneben Männiglich fich auff beg einschleiffens solcher berührten beschnittenen und daher am gewicht zu leichten Müngen allerdings müffigen vnd enthalten solle, bei der consiscation oder auch vnd je noch gelegenheit ber Imftand, noch anderen hohen Gelt= und Leibstraffen; Falls auch fürohin an der Statt Zöllen und gefällen dergleichen beschnittene ober fonft leichte Müngen folten eingenommen und in benfelben befunden werden, so sollen die, welche vber solche Gefäll als Beampte und Diener gefest und verordnet feind, gemeiner Statt ben verluft vnd nachstand auß ihren Sadeln gut zu thun verbunden fein. Welche beimische ober Frembde aber anjego beraleichen beschnittene leichte Gelter benhanden, die mogen solche an allhiefig Münke bringen vnd lüfferen, allda ihnen den wehrt dafür,

nach ber feine bezahlt werben solle; Ob auch jemand zu seiner nachricht ein oder mehr dere gleichen Gewicht zu haben begehrt, deme
werden solche beh der Statt geschwornen Fecher umb die gedühr
mitgetheilet und abgesolgt werden. Warnach sich ein jeder zurichten
zumahlen auch für schaden zu hüten:

Decretum Montags ben 16. Junij Anno 1651.

# 11) Mandat des Magistrats in Strafburg in Betreff des Heranziehens der durchreisenden fremden seitens der Gastgeber 1.

WIr Frank Sebastian Röber von Dierspurg der Meister und ber Rath beg Sepligen Reichs Freyen Statt Straßburg x. Rugen hiemit männiglich zu wissen: Ob wol ben allen Sandthierungen verordnet, daß keiner dem andern feine gewohnliche ober zu Sauß tommende Runden und Gafte vortheilhefftig: und gefährlicher weiß abspannen ober abpracticiren soll: So haben wir jedoch mit aroffem mißfallen erfahren muffen, daß sonderlich ben den Burthen ond Gaftgeben dieser migbrauch einreiffet, in dem etliche derselben durch barzu bestellte Anderhandler nicht allein die burchrepsende Solbaten fondern auch andere frembde Berfonen, fo anhero tommen vor den Thoren und in ber Statt, bem einen zu mercklichem Bortheil, bem andern aber zu groffem icaben anzufprechen, an fich zu ziehen, bnb also einander die Gaft unverantwortlicher weiß zu entführen und abzupracticiren gelusten lassen, darauß dann endlich allerhand vnhenl entsteben borffte: Derowegen foldem allem vorzukommen, befehlen wir hiemit vnfern Burgern, Schirmsverwanthen, Solbaten und sonst manniglich, so fich in vnferer Statt aufhaltet, und wollen, bak nicht allein kein Würth bem andern die Gaft entweder felbft, ober burch andere besprechen, abspannen, oder entführen, sondern auch niemand zu solchem abpracticiren fich bestellen, gebrauchen, ober

<sup>6</sup> Straßburger Stabt-Arciv.

bestechen lassen soll, bei fünst Pfenning, ober auch nach besindung der sachen andern ernstlichen strassen, de nicht allein demizenigen, so die Gäst also vortheilhasstiger weiß aufswickelt, sondern auch denen, so dieselbe annimmet, ohnnachlässig sollen abgenommen voerden. Warnach sich männiglich zurichten. Decretum in Senatu Mittwochs den 13. Augusti 1651.

### 12) Ur. 2658. Pasquillen-Verbott 1.

WIr Georg Dieterich Born, ber Menster und der Raht bef H. Reichs Freben Statt Strafburg, sampt vnseren Freunden den XXI. Füegen hiemit männiglich zu wissen. Demnach leiber ben Dießer Statt jederweilen auffrührische Gottes= vnd aller Erbarkeit Dergessene Belialskinder sich gefunden, welche vngeacht angeträweter zeitlicher vnd ewiger straffen, allerhand Teuffelische Basquill, Famosgebicht, Ehrenverletliche Gemäld, Schmächkarten, Schanbidriff= ten, Zettel und bergleichen, ju machen, ju fchreiben, oder anzugeben, end fo heimb= fo offentlich außzubreiten fich nicht entblödet haben. einzig vnd allein zu dem ende, damit fie ansehnlicher ben dieser Statt wohlverdienter Regimentspersohnen, getrewer Officianten und anderer in Ehren bekandter Leuth, guten namen, leumuth und glimpff, biebischer weiß calumniren, schwächen, mit falscher auffdichtung aller= hand Laster und übel stindend machen, und also ihren Sathanischen mubtwillen, rachgier und beschimpffung in solchen dingen verüben mögen, die sie mit grund vnd Fundament der warheit an gehörigen Gerichtsstellen, oder anderen erlaubten Orthen, darzu inen der wea niemals verspert gewesen, außzuführen und wahrzumachen, nicht getrawen und vermögen; Vornemblich aber Wir mit höchstem Unferm mißfallen und herkenleid wahrnehmen und erfahren muffen, daß in biefem noch nicht allerdings zuruck gelegten Jahr allein ben 11

<sup>1</sup> Straßburger Stadt-Archiv; die obige Berordnung ist in mehreren Exemplaren nebst der « formula deß Kirchenbanns" vorhanden; ein schriftliches Exemplar trägt die obige Nummer nebst der Ueberschrift.

berselben Teufselischen Lästerschriften sowohl wider Obrigkeitliche, als andere in vornehmen diensten begriffene Personen, Geist- und Weltlichen Standes außgesprengt, und zu deß Regierenden Ammeisters Handen geliefert worden sehn, ohn was davon heimlicher weiß underschlagen und vertuscht worden sehn möchte; Daß Wir, zu würklicher Contestation und bezeugung Buserer ab solchem, zu zerstörung Burgerlichen Friedens vnzweiselich angesehenem, oder doch wenigst von sich selber außlausenden Unwesen, tragenden Obrigkeit-lichen displicenz und mißfälligkeit, eine vnumbgängliche nohtwendigkeit zu sehn befunden haben, Alles und jedes, so zu erkundigung bisheriger Paßquillanten, und derselben Helssenzelsser, wie nicht weniger, zu außlänglicher Verhütung, daß dergleichen in das künstetige nicht mehr geschehe, immer diensam und ersprießlich sein kan vnd mag, vor vnd an die hand zu nemmen.

Erhohlen demnach zu angeregtem ende nicht allein vormablen öffters angeträwete Leib- und Lebensstraffen, so wohl wider die boghafftige Authores vnd Lästerer selbsten, welche die gefundene vnd noch erfindende Bagquill. Schandaedicht und Gemähld, fie haben namen wie fie wollen, gemacht, geschrieben, angegeben, berumb getragen, angelleibt ober gehäfft, in Gaffen und Saufer geworffen, auff= und an die Pfalkstegen gelegt, ober in andere weg aufgebreitet haben, als auch diejenigen, welche Raht und That barzu gegeben, Hulff und Vorschub geleistet, ober was fie gefunden, nicht herab gethan bnb bem Regierenden Ammeifter also balben jugestelt, sonbern gelefen, fteben ober liegen laffen, ober ben und hinder fich behalten, abgeschrieben, heimblich herumb getragen, an andere Orth geschick, vnb fich bamit, als wann es eine wohlgethane Sach ware, gefüselt ond belustiget haben, oder auch hinführo zu thun, sich gelusten lasfen werben: Sondern auch Gin Chrwurdigen Rirchen - Convent erinnert, baf Er fein Ampt mit erercir- ond gebrauchung, beg Ihnen wider beraleichen beharrliche Teuffelstinder. Meutmacher, Morber. bnd Ehrendieb, welche fo wohl die von vns, dig orts ordenlichen Obrigfeit, öffters angeträmete Leib- und Lebensstraffen, als bie von ben Cantlen vielfaltig beschene ernstliche erinnerungen und Comŗ

wind geschlagen, anvertraweten Bindschlüssels gleicher gestalt und wird geschlagen, anvertraweten Bindschlüssels gleicher gestalt und wird solchem Nachtruck verrichte, daß wir die Schuldigen deren mahl eines in ersahrung bringen, mit gebührenden straffen ansehen, und Schuldige Leuthe von dergleichen beschmitzungen hinsüro sicher stellen wenn. Dieweil nun wohlermelter unser Kirchen-Convent, empfanmem beselch zusolge, das Werck in reisse deliberation gezogen, deine schriftmäßige gedanken uns mit solchem bestand eröffnet, wir sie den Glaubens-Regulen allerdings gemäß besunden, als den Wir auch selbige, ben dieser gelegenheit zu publiciren besohwar wir auch selbige, ben dieser gelegenheit zu publiciren besohwar wird erkandt, Samstags den 18. December 1658.

### formula def Kirchenbanns.

DEmnach du Gottlofes Beliaskind, noch zur Zeit für menschlichen ngen vnbekannter und ungenandter, doch dem allsehenden aug Got= \* es vnverborgener Pakquillant, der du, du seheft einer oder der an= er, du senest frembo oder einheimisch, der Christlichen Obrigfeit gu Straßburg mit Eid und Handtrew zugethan oder nicht, du sepest in Der Statt Ringmauer begriffen, oder anders wohin außgezogen, es Tei turk oder lang, ein oder anders schändliches ehrenverlekliches, Init noch vnerwiesenen und vnerfindlichen aufflagen beschwerendes Bakquill, famos und schmähkart, wieder so wol die Christliche Obria-Teit, als auch bero wohl verdiente Officianten, und sonst so Geist= so weltliche ehrliche Berfonen, entweder felbs gefchrieben, abgefchrieben, ichreiben und außsprengen laffen, oder aber verhelet und mit ftill= ichweigen dich gleichen Lafters theilhafftig gemacht, und aber bighero ohngeacht aller Obrigfeitlicher hierüber abgefaßten Decreten, auch von der Cangel herab ernstlich geschehenen warnungen, nicht allein teine offentliche erfandtnuß, befandtnuß und rem über die begangene bogheit von dir erscheinen laffen, sondern noch in derselben dich geftärdet und verhartet. Mis thue ich als ein ordentlicher Diener biefer Rirchen und Gemein, albie auß Befehl und in trafft deß von Jefu Christi bem allemans Richter ber Lebendigen und der Todten, burch seine Kirch mir anvertraueten Bindschlüssel, laut der kräfftigen vnd endfesten wort, die auß seinem wahrhafftigen, allmächtigen, richterli= den Mund geflossen. Matth. 18. Warlich ich sage euch, mas ihr auff Erben binben werbet, daß foll auch im Simmel gebunden fenn : ond wiederums Joh. 20, welchen ihr die Sunde behaltet, benen feind fie behalten, bich fo wohl den Saler als den Thater, hiemit als einem Benden und Bndriften gleich gehaltenen, in ben offentlichen Bann, vnd verkündige dir nicht allein vnnuffgelößte behaltnuß deiner fünben, sampt beg Gerechten Gottes im himmel vnerträglichen bollbrennenden Born, zu beiner auff den fall der beharrlichen Unbußfertigkeit emigen Verdamnuß, sondern ich schliesse dich auch biemit als ein räudiges Schaaft von dem geiftlichen Schaafftall Jesu Christi. und der Gemeinschafft der Heiligen auß, und übergibe dich frafftiglich, würdlich und thatlich, bem (burch firchisch Gebett) vnverwerthen gewalt deß leidigen Sathans) Anathema maharammotha! sep verflucht zum ewigen Tod, der HErr tomme bich zu richten, also lang und viel big bu in bich felbs geben, für bem vnerträglichen Born Gottes, und bem ewigen Tob bich entsegen, beine verübte ichwere Mighandlung erkennen, bekennen und berewen wirft, nicht allein für bich felbs, in beinem Bergen, fondern auch für bem zeitlichen Richter E. Ehrsamen Raht, oder Regierenden herrn Ammeister ber Statt allhie, auf welchen fall auch bir die Gnabenbort wiederumb eröffnet, vnd salva Justitia barmhergigfeit erwiefen. beine Sund vergeben, ond ber Bann wieder auffgelofet werden foll, auff bag bein Beift feelig werbe am Tag Jesu Chrifti. Bnb biefes alles rebe, würde, ond thue ich in bem Namen Gottes des Batters. Gottes des Sohns Jesu Christi, und Gottes des Heiligen Geistes, Amen und alles Bold spreche im Hergen Amen, das werde mahr.

13) Mandat des Magistrats in Straßburg wegen Beförderung der Neisenden mit den Postpferden oder mittelst der Jandkutsch-Austalten 1.

BRr Philipp Ratob Wormser, der Meister und Raht dieser dek Denligen Reichs Freven Statt Strafburg, fampt Anfern Freunden ber Einund Zwantigen, Fügen hiermit männiglich zu wissen, Demnun eine geraume zeithero Wir, nicht ohne sonderbares miß= for Nen, wahrnemmen muffen, was vor beschwerliche Mängel und Con-Fiones fich ben allhiefiger Statt, auch darinnen ereignen und herrthun wollen, daß etwan rehsende Leuth, in dem derenthalben keine 🗷 ewiffe Anstalten gemacht gewesen, bald auß mangel ber gelegenheit The fortsekung ihrer Renß gehindert, balb mit schlechten und lieder= Hen (sic!) Pferden versehen, bald auch in der bezahlung weit über Die Gebühr übersett worden; Welchem ohnwesen länger also nach= **31-jehen**, so wohl Bus ohnverantwortlich, als auch gesampter dieser Statt an frembden Orthen fast schimpfflich und nachtheilig sehn Dollen: Daß deme nach, vnd zu vorkommung aller solcher Ohngele= Renheiten, vnd ohnverweilter Stifftung besserer Ordnung, Wir auff Dielfaltia gebflogene Deliberationes und Berathschlagungen, benen Trembben repsenden Bersonen zum besten, hiernachstehende verfügung Au thun bewogen und veranlaffet worden.

Bnd zwar Erstlichen so viel diejenige betrifft, welche sich der Post zu bedienen gedenden, lassen Wir es beh hiervorigen guten Anstalten durchauß und allerdings verbleiben, vnd wird sich ein jeglicher ben dem allhiesigen Postampt von selbsten anzumelden wissen.

Wer aber, Zweitens, nicht zwar die Post zu reuten, doch aber sonsten seine Reps zu Pferdt zu verrichten gedencket, der solte sich ebenmäsig bei Unserm Postmeistern darumb anzumelben, Er aber dem von Uns ihme auffgetragenen Besehl gemäß, dahin zu sehen

<sup>1</sup> Straßburger Stadt=Archiv.

haben, daß, mit zuziehung ein und anderer Unserer Burger, welche insonderheit darzu ernandt, und mit einer gewissen Ordnung von Uns versehen werden sollen, Er allezeit mit guten gnugsamen Pferben versehn, bamit rehsenden Leuthen ohne aufsenthalt fortgeholffen werden möge.

Und solle Drittens keinem einigen Unserer Burger und Hinder-sassen, viel weniger benen frembben Postillionen, welche anhero kommen (es wäre dann, daß sie zuvorhin mit Unserm Postmeistern sich dahin verglichen, daß auch den Unserigen ben ihnen dergleichen Rudrehßen verstattet werden solten) erlaubt und zugelassen sen, mit niemanden, wer der auch wäre, einiger Rehß halber zu tractiren, noch selbige zu übernemmen, sondern soll, wie vermeldet, männigslich schuldig und verbunden sehn, sich derenthalber bei Unserm Postmeistern einzig und allein anzumelden, und solches ben unaußbleiblicher Bestraffung, zu Fünf Pfund Pfenningen von zeder Person so bergestalten wider das Verbott weggesührt und aufsgedingt wird, oder wohl auch nach besindung bei ernstlicher Thurn- und Leibssstraff.

Damit aber auch hingegen, Viertens, die rehsende Personen nicht irgends in dem Lohn mit zu grossem Tax übernommen wurden, haben Wir selbigen nach jesiger Zeit gelegenheiten, bestimpt, und zu männigliches Nachricht in offenen Truck anfertigen lassen.

Doch solle, Fünfftens; denen jenigen, welche etwan diß anhero ihre Pferde frembden Studiosis zum spazieren, oder auch denen Burgern in das Land zu reuten gelehnt, ein solches hiemit, auch noch in das fünfftig, durch diese Ordnung ohnverwehrt, sondern in alle Weg vorbehalten, gleichwohlen aber Anecht oder Postillion mitzugeben, keineswegs erlaubt, sondern gänzlich und allerdings verbotten sehn, ben obengeseter Straff der Fünff Pfund Pfenning, so offt hierwider gehandelt wird.

Ber bann, Sechftens, ber Gutiden' fich zu bebienen gebendet,

<sup>1</sup> Rutiden.

der wird sich, wie biß anhero, mit den Land-gutschern derenthalben zu vergleichen haben.

Wer bann auch, Siebenbens, benenselbigen nicht weniger als dem Postmeister, da sich Leuth darumb ben ihme anmelden solten, der Caletschen, zu führung frembder rehsender Leuth, zu bedienen bevorstehen, sonsten aber allen Unsern Burgern und Hinderssillen ein solches zu thun ernstlich und durchauß verbotten und untersagt sepn solle.

Und solchem nach gebieten und befehlen Wir hiemit allen und jeden Unsern Burgern und Hindersassen, welche diese Unsere Ordnung in ein oder andere weiß berühren mag, und wollen alles Ernstes, daß sie dieser Unserer Constitution und Berordnung, so lang Wir kein anders schliessen und erkennen werden, schuldige gehorsame folg leisten, und beren zu wider nichts verfügen, noch gestatten sollen, verfügt zu werden, so lieb einem jeglichen ist, Unsere Ungnad, schwäre Andung und obenbedeute Straff zu entsliehen.

Decretum Montags ben 30. Junij 1662. Renovatum Montags ben 19. Julij 1669.

#### 14) (Königliches Wappen).

De Par le Roy 1

Et Monseigneur le Marqvis de Lovvois, Ministre et Secretaire d'Estat, Grand Maître des Courriers et Sur-Intendant General des Postes de France.

(Links befindet fich der frangöfische Text, rechts folgender):

Auß Befehl deß Rönigs.

ES wird hiermit allen Burgeren, Kauffleuthen, und anderen, was Würbens oder Stands die sennd, verbotten, Ihre Brieff durch kein einig andere Gelegenheit, als die Ordinari-Post abzuschiden, ben Vermeibung drey hundert Pfund Straff, ein Orittel dem Jeni-

<sup>1</sup> Straßburger Stadt=Archiv.

gen, der cs anzeigt, ein Drittel dem Spithal, und einen denen Borgesetzten der Bost, mit Confiscation Ihrer ben sich habenden Sachen.

Es wird ebenfals allen und jeben Landgutschern, Botten zu Pferb und Fuß, Fuhrleuthen zu Wasser und zu Land, und ins gemein allen anderen Personen, was Stands, Würden, ober Wesens die sennt, ohne einige exception verbotten, einige Brieff, ober Paquet auffzunemmen, ben vermeidung obgesehter Straff der drehhundert Psunden, und Verliehrung Ihrer ben sich habender Güter.

Bnd wollen Ihre Maieftät, daß die Jenige von obenvermeldten, so nicht in dem Bermögen sennd, bedeutete Straffen zu bezahlen, daß selbige mit Ruthen außgestrichen, und mit der Gilgen gebrennt werden sollen, wie solches alles in denen Rönig-lichen Ordonnangen weitläufftiger enthalten ist!

A Strasbourg ce 21. Novembre l'An 1681.

### 15) (Königliche Verordnung 2).

Bur Erläuterung des burch eine Königliche Ordonnance ber Botten und anderer Brieffträger halben jüngst publicirten Berbotts, wird hiemit nachrichtlich angefügt:

Erstlich daß es feines weegs die meinung habe, daß man dadurch die zu beförderung des gemeinen Wesens bishero gemachte Anstalten und Bequemlichkeiten zu hindern gedende, sondern daß man vielmehr hiemit willen gebe, an alle nebens zu gelegene Orthe, da keine Ordinari Bosten hingehen oder stabilirt seynd, die Brieffe nach belieben, und durch welche Personen man will, zu versenden.

Daß Zwentens benen Studiosis erlaubt sepe, ein oder mehr Re-

Der frangöfische Text lautet im letten Alinea:

Sa Majesté voulant que tous ceux, qui seront pris avec les lettres, & qui n'auront pas de quoy payer lesdites trois cens livres d'amende, seront condamnes au foüet, & à la fleur de lys, comme il est expressement porté par les Ordonnances.

Done Ueberichrift; Strafburger Stabt-Archiv.

commendations- Schreiben mit sich zu führen, in dem das Verbott allein auff diejenige Personen, welche zu höchstem Praejudiz und zu Abbruch des so kostbaren Postwesens, von Brieff tragen prosession zu machen sich untersangen wollen, anzunehmen und zu verstehen ist.

Den Land-Autscheren ist Drittens nicht weniger gegönt, die Fracht-Brieffe, über die Ihnen auffgegebene Güter und Wahren ben sich zu haben, doch dergestalten, daß dieselbige offen und unverschlossen sein sollen.

Ingleichen mögen Vierbtens die Nürnberger und Tübinger allhero gehende Ordinari Botten, sich mit den Disputationibus oder auch denenjenigen Gelbern, welche denen Studiosis zu ihrer Unterhaltung übermacht werden, auch denen darüber besagenden Abvis-Brieffen beladen, doch dergestalten, daß solche Brieffe, wann sie von denen Nebens-Orthen, da keine Ordinari Post hingehet, herkommen, zwar wohl verschlossen, diesenige aber, so von denen Orthen, da Ordinari Posten seind, außgesendet werden, Ihnen offen mitgegeben werden sollen.

Im übrigen ist Fünfftens die Verordnung geschehen, daß, wann einer oder der ander Burger oder Einwohner hiesiger Statt, zu eintreidung seiner außständigen Gülten oder anderer Schulden auff dem Land, sich eines hiesigen Cancellen Läufferbotten bedienen will, der oder dieselbige, zu verhütung alles Verdachts, mit gewissen "zwen oder drey Monat geltenden, mit der Statt Straßburg Canzellen Insigel verwahrt" und bekräfftigten Schein versehen werden sollen, umb damit auff allen Fall ihre Personen zu legitimiren= darnach sich männiglich zu richten wissen wird. Signatum den 26 Novembris 1681.

### 16) Postbericht von Strafburg vom Jahre 1681 1.

De Par (Königliches Wappen) le Roy.

Monseignevr le Marqvis de Louvois et de Courtenuaux &c., Conseiller du Roy en ses conseils, Commandeur et chancellier de ses Ordres, Ministre & Secretaire d'Estat & des Commandemens de Sa Majesté, Grand Vicaire General de l'Ordre de Nostre Dame du Mont Carmel & de St. Lazare de Jerusalem, Grand Maitres des Courriers & Sur-Intendant General des Postes, Relais & Chevaux de Louage de France.

Les courriers ordinaires de Strasbourg partiront

arriveront

| Para day                                                    |                                                                                          |                                                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Les Dimanches<br>les Mardys &<br>les Vendredys<br>à minuit. | ,                                                                                        | les Mercredy<br>& les Vendre<br>dys au soir er<br>Esté les len |
| Les Lundys & les Vendredys & midy precisement.              | 1 ' ' '                                                                                  | Jeudys au ma-<br>tin.                                          |
| Les Lundys à midy precise-<br>ment.                         | Auchsbourg, Canstat, Vlm,<br>Ratisbonne, Vienne, le Tyrol<br>& toute la haute Allemagne. | matin.                                                         |

<sup>1</sup> Done Ueberichrift; Strafburger Ctabt-Archiv.

| Les Jeudys à midy precise-<br>ment.                   | Schafouze, Zuric, Saint-Galle,<br>Constance, Lindau, Kemp-<br>ten, Bregentz, Milan, Venise<br>& l'Italie. | au matin.                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Les Lundys & les Vendredys & trois heures apres midy. | , ,                                                                                                       | les Vendredys<br>avant midy.              |
| Les Lundys & les<br>Jeudys å midy.                    | Haguenau & la basse Alsace.                                                                               | Les Lundys & les<br>Jeudys au ma-<br>tin. |

Touttes les lettres s'affranchiront pour l'Allemagne, sans quoy elles resteront.

Le bureau de la poste sera doresnauant (fernerhin) à Strasbourg chez la Veufue (Wittme) Zeisolf dans la Schlossergas.

### 17) Pour la commodité du public 1.

(Französischer Text und barunter ber nachfolgenbe in beutscher Sprace:)

Auff Sonntag den 9. Juni wird mit spedirung einer Ordinari Post in die Sauerbronnen, je drehmahl in den Wochen, der Ansang gemachet werden, als Sontags, Dienstags und Frentags zu Abend, und wird auch solche drehmahl allhier ansommen, als Montag, Mittwoch und Freutag morgens frühe.

Anden wird jedermännlichen, weß Standes man auch sene, versbotten, keine Brieffe weder verschlossene noch offene hin oder her mit sich zu nehmen ben straffe, wie solche die Königs. Ordonnances mit sich bringen 2.

<sup>&#</sup>x27; Straßburger Stabt-Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vom Jahre 1682.

#### 18) DE PAR LE ROY 1

et Monseignevr le Marqvis de Louvois, & de Courtenuaux &c. Conseiller du Roy en ses Conseils, Commandeur & Chancelier de ses Ordres, Ministre & Secretaire d'Estat & des Commandemens de Sa Majesté, Grand Vicaire General de l'Ordre de Notre Dame de Mont Carmel & de St. Lazare de Jerusalem, Grand Maitres des Courriers & Sur-Intendant General des Postes, Relais & Chevaux de Louage de France.

Bei Bollziehung ber Königlichen Berordnung, beschehen in bero Rath den 12. Martii 1597, auch denen in folgendem Monat Man herauß gegebenen Batenten, und ber barauf erfolgten Declaration im Monat Augusti 1602, so alles in dem Parlament zu Paris ben 23. Januarii 1598 und 3. Juli 1609 ordentlich eingezeichnet, ferners denen Declarationen beschehen im Februar 1604 und Ottober 1616 sampt beren im Mayo 1632 so gleicher gestalten in bem Parlament zu Baris den 2. Augusti 1633 registrirt, und dam auch frafft des Königlichen Decrets gegeben in dero Rath den 11. Februarii 1670 Thut Ihre Königl. Majestät hiemit jedermanniglichen, was Würden und Stands ein jeder auch fein möchte, austrudlich verbiethen, keines weegs, unter was für prætext es auch fein möge, sich zu unterfangen, einige Lehn-Roffe weber beimblich noch offentlich zu unterhalten, es febe bann, bag man vorhero beffen expresse permission bon Monseigneur le Marquis de Louvois empfangen habe, als deme dieses Recht allein zustehet, und Ihme begwegen von jedem Lehn-Rog, fo viel man beren unterhalten wittbe, je von drey Monath zu drey Monaten, und zwar zum vorauß jeberzeit 2 Reichsthaler erleget werden muß, und folches ben Straff 300 Pfund, davon der halbe Theil dem Hospital, das übrige aber bodgebachten Monseigneur le Marquis de Louvois und bessen Commis zufället; Beilen nun Ihre Rönigl. Majeftat auch ferners haben

<sup>&#</sup>x27; Straßburger Stabt-Archiv.

wollen, daß durch hochgebachten Monseign. le Marquis de Louvois, ober bessen Commis, in allen Orthen des ganzen Königzeichs, eine solche Anzahl dergleichen Unterhalter der Lehn-Rosse bessellet würden, so viel es deren, dem gemeinen Wesen zum Besten, nothig zu sein erachtet wird, und damit auch solche Leuthe ihre Dienste desto sleissiger verwalten, haben Allerhöchst-gedachte Ihre Königl. Majestät durch dero Ordonnancien declarirt, daß alle solche Leuthe von allen Wachten, Commissionen, der Ufslagen, so wegen der Armen, der Laternen und säuberung der Gassen beschiehet, aller Bogthehen und andern dergleichen Burgerlichen Chargen, deßgleichen auch aller würcklichen Einquartierung der Soldaten beserbet sehn sollen, wie solches alles in gedachten Königlichen Ordonnancien ausssührlicher beschrieben.

Wird bemnach hiermit männiglichen tund und zu wissen gethan. daß, vermög oben-gedachter Königl. Ordonnancien Monseigneur le Marquis de Louvois gesinnet sebe, auch in ber Statt Straßburg und benfelben zugehörigen Orthen, bem gemeinen Wefen gum beften, in der Statt bren folder Unterhalter der Lehn-Roffe, zwen in jebem Meden, und ein in jedem Dorff zu feten, welche einig und allein macht haben follen, ihre Pferde jedermänniglichen, und zwar folde nur im Schritt geben zu laffen, und ordentliche Tagerenfen barmit zu zu thun, barzulephen, welche auch allein erstgebachte Privilegia zu genieffen haben werben. Bu bem ende benn ber Berr de Courcelle, Commis und Directeur der Posten allhier, von hoch gebachtem Monseig. le Marquis de Louvois, wie den Bosten. also auch in diesem Recht der Lehn=Rosse vorgesetet, umb von allen benen, jo es unterfangen wollen, Ihre Gebotte, fo fie beswegen thun würden, anzunehmen, welches benn alle Tag und zu allen Stunden bei Ihme in bem Post-Saufe geschehen tan. Ghe aber folde Roniglice Ordonnancien zur execution gebracht, und Gin, Zwen, ober Dren gemiffe bierzu bestellet und eingesett werden tonnen. folle fich inzwischen niemand bei obenangesetter Straffe ber 300 Bfund unterfteben, Pferdt folder geftalten zu verlenben, man habe fich benn vorhero ben gedachtem Herrn de Courcelle beswegen angemelbet.

die Angahl der Pferde, fo man hat, benambset, und von jedem Pferdt bas Rebt ber 2 Reichsthaler, für brev Monat, zum vorauß bezahlet. Man wird allen denen, so das Recht der 2 Reichsthaler bezah-Ien werben, deswegen unterzeichnete und verpitschierte Scheine ertheilen, es muffen aber folche alle brep Monat erneuert, auch die Anzahl der Pferde, so hierzu gebrauchet werden, dekgleichen die Ställe, darinn solche stehen, treulich benambset werden. So solle man auch in solche Ställe keine andere Pferde, unter was für prætext es auch fepe, einstellen noch logiren, auch keine gröffere Angabl Lehn-Roffe, auffer benen, so man declarirt, anderwärts beimblich unterhalten, alles bei confiscation solcher Pferde und Straff ber 300 Pfund; Diejenige aber, jo foldes Recht entlehnen und beständig behalten wollen, können ihre Gebott schriftlich, von fich unterschrieben, übergeben. Man wird allhier ju Strafburg nicht mehr als Dren annehmen, so es aber jemand allein entlehnen will, tan es auch geichehen. Straßburg, ben 12. Januarii 1682.

### 19) Königliche Declaration.

Alle biejenige mit bem Tobt beftraffenb, melde Früchten auß bem Rönigreich zu verführen fich geluften laffen\*.

Bir Ludwig von Gottes Gnaden, König in Frankreich und Navarren, Entbieten allen denjenigen, so gegenwärtiges vorlombt, Unsern Gruß. Es ist der Handel, so mit Früchten und anderem Gekürn ausserhalb des Königreichs, und ohne austrückliche Erlandnuß beschiehet, von denen Königen Unseren Borsahren, sederzeit und sehr scharss verbotten gewesen. Einige solche Berordnungen haben die Consiscirung Leibs und Guts wieder die Berbrechere in sich versaht; andere haben sie gar der Beleydigten Rajestät schuldig erlannt.

<sup>&#</sup>x27; Coll mohl beißen : "Gebühr."

<sup>2</sup> Etrafburger Etabt-Archiv.

Gleich wie aber gemeiniglich die Jährlichen Ginerdnungen weit mehr ertragen, alk zu unterhaltung Ungerer Unterthanen wohl von nöthen fenn mag, und dahero vor gut angesehen gewesen, Ihnen zu Zeiten zu erlauben, Ihren überfluß an die Frembde abzuführen. So ist doch mit erfolg der Reit es dahin tommen, daß man fothane öfftere Erlaubnuffen, welche gleichwohl insgemein nur auff gewiffe Zeit und Zahl angesehen gewesen, bor eine heimliche Wieberruffung berer alten Berordnungen auffnehmen wollen, Welches Uns dann bewogen gehabt, sothane Berordnungen, obwohl mit anhendung geringerer straffen indeme Wir die übertrettere nur mit der Straff ber Galeren angesehen, auch von Zeit zu Zeit erneueren. Rach beme Wir aber in erfahrung gebracht, was massen ohnerachtet aller solcher Berbott, beren Straff feine genugsame Forcht eingepräget bette, vielleicht unter bem Vorwand, als ware man beren nicht zur genügen tundig gewesen in ansehung, daß die Verordnungen darinn folde Straffen enthalten, meistentheils nur in benen See-Stätten publicirt worden; Mfo viele Privat-Personen täglich an vielen Orthen sich einen groffen Vorrath an Früchten und anderem Gefürn zusammen häuffen, in der Absicht, solche in frembde Land, da fie theurer bann in bem Königreich, verkaufft werben, zu verführen, welches bann verursachet, daß, obicon ein genugsamer Vorrath so an Früchten alk allerhand anderem Gefürn zu unterhaltung Unferer Bnterthanen vorhanden, der Breiß deren gleichwohl sehr hoch gestiegen und noch steiget, babero Wir auch solchem Bbel zu begegnen, nöthig erachtet. bie rechtmäßige Schärffe ber alten Berordnungen wiederumb zu erneueren. Umb welcher und anderer Urfachen halber, fo Uns hierzu bewogen, Wir bann hiermit und in frafft biefes gegenwärtigen, fo Wir mit Unferer eigenen Sand unterzeichnet, allen Unferen Unterthanen, was Stands die sein mogen, Handels= ober anderen Leuthen, alles Ernstes befehlen und verbieten, Ginigerlen Früchten ahne Beigen, Spelk, Korn, Habern ober anderem Gefürn, Was Nahmens ober Art bes fepe fürohin auß dem Rönigreich, ohne fonderbare Unfere Erlaubnuß wegzuführen, ober wegführen zu laffen, es febe zu Land ober zur See, ober auf benen Muffen, und unter was Vorwand foldes geschen

moge. Ben Straff beg Lebens, auch confiscirung ber Früchten. Wagen, Geschirr, Pferbe, Schiff, Rauffarben-Schiff, und allen anberen Ruhrwerds, beffen man fich ju aufführung ber Früchten bat bedienen mögen, und über das ben straff noch drei Taufend Bfund Geldts. Wollen hiermit, daß die Verbrechere ohne einige Gnad und Nachlaß, an dem Leben geftrafft werden. Und befehlen bierauff Unseren Lieben und getreuen Rathen Unsers Parlements zu Baris. umb gegenwertiges laffen zu verlesen, zu publiciren und zu protokolliren, auch daß beffen Inhalt nach aller Form nachgelebet werbe. ju verfügen und Sand barob ju halten. Dann foldes ift Unfer Ernfter Will und Meinung. Bu Brtund beffen haben Wir unfer Siegel an diesen Brieff henden lagen. So geben zu Berfailles ben 22. Decembris, im Jahr Ein Taufend Stogshundert Neungig und Acht, und unserer Regierung im Sechs- und Fünffpigsten. Unterzeichnet Lubwig. Und beffer unten, von wegen des Rönigs (Phelypeaux) Ind versiegelt mit dem groffem Insiegel in gelbem Wachs.

Mso protocollirt und abgehört auf anhalten des Königlichem General-Procurators, umb solches nach seiner Form und Inhalt exequiren zu lassen. Und sehnd die vidimirte Copenen in die Aempter hiesiger Jurisdiction verschieft worden, umb allda auch abgelesen, publicirt und protocolirt zu werden. Und ist den Substituten des Königl. General-Procurators andesohlen, darob zu halten, und dessen den Königl. Hoff innerhalb Monats-frist wieder zu berichten, alles vermöge heutigen Parlement-Schlusses. Geben im Parlement zu Paris den 31. Decembris 1698. Unterzeichnet Dongois.

Claude de la Fond, Conseiller du Roy en les Conseils d'Etat Maitre des Requêtes Ordinaire de son Hostel, Intendant de Justice, Police et Finances de la Province d'Alsace.

Nachdem Wir die Königliche Declaration, davon hierbei Copen bengehet, genau besehen; Alf besehlen wir hiermit, daß solche in dem gangen Bezird unßerer Jurisdiction nach deren Form und Inhalt bestens exequirt werde; mithin allen Inwohnern und privatPersonen jeder Provinz ernstlich entpsehlend berselben gemäß zu leben, alles unter der darinn enthaltenen Straff; desgleichen alles und jedweden Amptleüten, Obrigkeiten, Schultheißen und Burgermeistern darüber genaue Obsicht zu haben ben Straff deswegen in ihrem eigenen nahmen Red und Antwort zu geben.

Gegeben zu Straßburg ben 16. Mart 1699. Unterzeichnet de za Fond. Und beger unten, von wegen meines Barons Gondouin.

# 20) Niemand soll mit Inden Contrahiren als allein um Essenspeiß und Pferd 1.

Es soll niemand er sehe Burger, Innwohner, Bnderthan, Jugehöriger oder Verwanther, noch dessen Weib, Kinder oder Gesind, in Statt oder Land, mit einigem Juden oder Judensgenossen, selbsten, oder durch die zwehte, dritte oder mehrere Hand, heimlich oder offentlich, in- oder ausserhalb dieser Statt Obrigseit, innerhald acht Meil Weges rings um diese Statt etwas Handlen, Wechslen, Vertauschen, Verpfänden, Kaussen, verkaussen, Entlehnen, Verbürgen, noch in einige andere Wege, wie dieselben Nahmen heben mögen (ausserhalb was Essenspeiß um daar Geld, und die Pserd-Handlung betrisst) soll zuthun und zuschaffen haben, den Straff Tünssig Psund Psenning, oder wohl einer höhern Straff auss Seiten des Christen, und Verlust deß Gelts, Schuld oder erhandelten Guts auss Seiten deß Juden. Inmassen soldes alles weitläussig und aussührlich in der Policeh-Ordnung, tit von Juden § 6 & seqq. versehen ist.

<sup>1</sup> Straßburger Stadt=Archiv.

<sup>2</sup> Obige Berordnung ist ohne Datum; die Polizei=Ordnung batir vom 7. Mai 1708.

# 21) Ertract aus dem General-Vertrage der yoft.

Vom 18. April 1721 .

An Dero Hoch = Gräfflichen Gnaben den Hochgebohrnen Herren Herren De Harlay, Graffen von Cely, Königlichen Staats-Rath und Intendanten in der Proving Elfaß.

Dero Hoch-Gräfflichen Gnaden gibt Johann Coulombier, general=Verpachter von den Bosten und Land-Gutschen in Frankreich. in Unterthänigkeit zu vernehmen, daß, nachdeme in der Verpachtung aller Gerechtigfeiten Ginfünfften und Genuffen ber Brieff- und Paquet-Brieffen porto sowohl Französischer als Frembder, so Ihro Rönigliche Manestät in Dero Staats-Rath den 18 Aprill 1721 bemielben alleranäbigst vergönnet, verbotten worden allen Botten. Fuhrwerderen, Lohn= und Land-Gutschren, Raletschen, und Wagen-Fuhrleuthen, Maul-Giel-Treiberen, Fracht-Bagen-Juhren, Suner-Bertaufferen, Buttermannern, Eper=Rrameren, Schiff-Leuthen, Land-Arameren und allen anderen Berfohnen, fowohl zu Land als zu Baffer einige Brieffe ober Brieff=Baquete zu bestellen, indeme 3hro Rönigliche Maneftat allergnäbigfter Befehl mare, baß fie alle follen auf die Bost gelieffert werben, aufgenommen die offene Fract-Brieffe, über die Waaren, mit welchen fie fich beladen würden, und foldes ben 500 Thaler Straff, Confiscation der Pferdte und Fuhrwerde ben jeder Uebertrettung, und daß auch dem Imploranten, feinen Befehlshaberen, Unterpachteren, Bermalteren, Ginnehmeren, Schreibern, Buchhaltern, Boftillionen und Gutidern, bie nehmlichen Privilegien und Befrenungen, fo fie in vorigen Beiten nebst anderen darinnen enthaltenen Frenheiten genoffen. vergünftiget werben, wie folches weitläuffig in gedachter Berpachtung enthalten ist. Wann aber ber Implorant alle solche Gerechtig-

<sup>&#</sup>x27;Straßburger Stadt-Archiv. (Hier folgt zunächst ein Extract aus bem General-Bertrage in französischer und bemnächst das Folgende in französischer und beutscher Sprache.)

teiten in dem Bezird dero Hoch-Gräfflichen Inaden Gebiets nicht geniesset; als geruhen dieselben auff übergebenen Ordnungs= mässig collaitionirten Extract von gemelder Verpachtung in Rechten zu erstennen, daß gemelte Verpachtung nach dero Form und Innhalt in dem ganzen Bezird der Provinz Essas beh denen darinnen entshaltenen Straffen im Fall der Uebertrettung wider jedermann, so darwider handlen wird, solle vollzogen werden, und damit sich niemand mit der Unwissenheit entschuldigen könne, dem Imploranten zu ersauben sowohl den Extract von gemelter Verpachtung als auch gegenwärtige Bittschrifft und dero angehendte Erkanntnuß trucken, offentlich ablesen, und allwo er es vor nöthig erachten wird anschlagen zu sassen. Unterschrieben Defresney.

Auff gegenwärtige Bittschrift wie auch Extract von der von dero Königlichen Mayestät dem Imploranten allergnädigst vergönnten Berpachtung vom 18 Aprilis 1721 ist mit Urthel zu recht erkennt; daß die gedachte Verpachtung nach dero Form und Innhalt solle vollzogen werden. Verbiethen demnach allen und jeden Persohnen darwider zu handeln, beh der darinnen enthaltenen Straff der 500 Thaler beh seder Uebertrettung. Erlauben auch dem Imploranten so wohl gedachter Extract seiner Verpachtung als auch obige Vittschrifft mit dieser gegenwärtigen Erkanntnuß zu trucken, ofsentlich abzulesen, und aller Orten in dem Bezirch unsers Gebieths, wo er es vor nöthig erachten wird, anzuschlagen, damit sich niemand mit der Unwissendien wird, anzuschlagen, damit sich niemand mit der Unwissendien entschurg fönne. Decretum Straßburg den 14 Decembris 1726 unterschrieben De Harley und auss Vesell Ihro Hoch-Grässischen Enaden Peloux.

Urthel, so wider die Gutscher der Franksurther, Landauer und Durlacher Land-Gutsch ergangen ist, weilen man fie angetroffen, daß sie verbottener Weiße Brieffe mit sich geführet haben.

Auff gegenwärtige Bittschrifft, beroselben geschehene Signisicationen vom 4. und 9. Octobris jüngst, vorgebrachte Berantwor= tungen von Johann Rind, dem Gutscher der Landauer Land = Gut= ichen, Johann Abam Berhog, bem Gutider ber Durlacher Land-Gutiden: übergebene Gegen-Verantwortung von Seiten def Imploranten; wie auch über die angelegte Arreste auffgesette Verbal-Processe vom 24. und 25 Septembris jüngst beggleichen Extract von der von Ihro Königlichen Manestet dem Imploranten allergnädigst vergönnten Verpachtung vom 18 Aprilis 1721 ist mit Urthel zu recht erfandt, daß den durch die auffgesette Verbal-Proces vom 24. und 25 Septembris jüngst angelegte Arreste gut und gultig fenen. Befehlen bemnach, daß die in gedachtem Verbal-Proces enthaltene Land-Gutichen fambt benen Pferdten, fo baran gespannet gewesen, zu Rugen des Imploranten erworben und confiscirt verbleiben, als welchem fie follen überlieffert, ober ber Werth bavon bezahlt werden, worzu diejenige, ben welchen fie hinderstellet worden, sollen gehalten und hiermit bavor auffs formlichste und gultigfte quittirt fenn. Die Ubertrettung betreffend, follen gedachte Joh. Rind, Abam Fath und Johann Abam Bergog jeber in die Straff von 500 Thaler condemnirt fenn. Im übrigen wird bie dem Imploranten den 18 Aprilis 1721 vergönnte Berpachtung nach bero Form und Innhalt ben benen barinnen enthaltenen Straffen zu vollziehen anbefohlen. Decretum Strafburg ben 14. Decembris 1726. Unterschrieben De Harlay, und auff Befehl bero Bod-Gräfflichen Unaben Peloux.

## 22) De Par le Roy

Arrest bes Röniglichen Staat=Raths,

Durch welches jedermänniglichen was Standes und Condition ber auch immer sehn möge, verbotten einige Brieff, noch Brieff-Pacquet, zur Uberliefferung anzunehmen, solche zu tragen, oder dieselben auszutheilen, noch auch einige Niederlag zu halten, allwo dieselbe angenommen, oder überlieffert, und außgetheilet werden.

Gezogen aus benen Registern bes Staat=Raths. Lom 30. May 1730.

Auff die dem König durch Accurse Thiery General=Bachtern bes Boft- und Botten-Weefens, in seinem Soben Rath übergebene Bittschrift, babien gehend, daß obwohlen durch verschiedene in dem Hohen Rath ertheilte Arrests und Verordnungen jedermänniglichen, wes Standes und Condition ber auch immer senn möge, einige Brieff noch Brieff=Pacquet, gur Uberliefferung anzunehmen berbotten: und durch den VIII. Articul seiner Bacht=Verschreibung allen und jeden Botten, Eigneren, Bacht=Manneren, Bestätteren, Buticheren, Land-Gutichern, Chaisen und Karch-Führeren, Maulthier-Treiberen, Fuhr-Männeren, Juhr-Anechten, allen Süner-, Butter- und Fisch-Trageren, allen Rauffleuthen, und Rrahmeren und sonsten allen anderen Leuthen wes Gattung die sepen, weber au Wasser noch au Land einige Brieff noch Brieff=Bacquet au tragen, gleichmäßig inhibirt, anben durch eben diesen Articul anbefohlen daß alle Brieff und Brieff=Bacquet, nur allein die Fracht=Brieff aufge= nommen, auff die Post sollen getragen werden: So habe er gleichwohl erfahren muffen, daß in verschiedenen Orthen des Königreichs Pri= vat=Persöhnen, unter dem Vorwand, daß sie dem publico bedient senn wollen, in beren Behaussungen die Brieff von benenjenig en

<sup>1</sup> Strafburger Stadt=Archiv.

melde fie babin bringen, annehmen, mit der Berficherung bag fothane Brieff auff die Post murben gebracht werden, wodurch fie in ber That auf beren Behauffung eine Niederlag machen allwo die Brieff. und Brieff=Pacquet, welche gleichwohl nirgend anderswohin als in bas Bost-Sauf gehören, angenommen werden, welches bann ein Dikbrauch so einig und allein auff Betrug und dahin angesehen, das Bostambt in seinen Rechten zu franken; weswegen bann ber Supplicant feine Majestät anflehe diffalls ihme die hülffliche Sand zu bietben : Nach angehörtem Vortrag bes Hrren Orry Ordinari Rath, in bem Rönigl. Rath, General-Controlleur des Finank-Weefens, haben Ihro Majestät, Dero Rath beywohnend, befohlen und befehlen, bak bie wegen bes Post=Weesens ertheilte Arrests und Berordnungen nach beren Form und Innhalt, und wie es erstangeregte Arrests, und ber VIII. Articul ber gedachten Thiery ben 11. Septembris 1729 geschenen general-Uberlaffung deg Post= und Botten-Beefens mit fich bringen, vollzogen werden follen. Und verbiethen Ihro Majeftat allen und jeden Botten, Gigneren, Bacht-Manneren, Bestätteren, Butideren, Chaisen und Rard-Führeren, Maulthier-Treiberen, Fuhr-Manneren, Juhr-Anechten, allen Suner-, Butter- um Fijd-Trägeren, allen Rauffleuthen und Rrämeren, und fonften allen anberen Leuthen, wes Gattung fie fepen, weder zu Waffer noch zu Land einige Brieff noch Brieff=Bacquet zu tragen. Uber biefes gebiethen Ihro Majestät daß alle Brieff und Brieff-Bacquet, allein Diejenige Fracht=Brieff über die Waaren welche gedachten Fubr-Manneren, Fuhrfnechten, Rauff-Leuthen ober Aramern zur Uberliefferung anvertrauet, aufgenommen, jur Poft-Buchs und in bie Post-Stub follen getragen werden. Unben verbiethen Ihro Majeftat ebenmäßig allen Gaft-Halteren, Bürthen, Aubergiften und allen anderen Berjohnen, wes Standes und Condition bie fenn mogen, einige Brieff noch Brieff-Bacquet, unter mas Schein es auch fenn möchte, in bero Behaussungen anzunehmen, ben Straff fünshundert livres welche ben der ersten Ubertrettung verfallen senn solle, und noch schärfferer Unthung im nochmaligen Uebertrettungsfall : Dit Befehl an bero in benen Propinken und Generalites bek Roniareichs bestellte Herren Commissarien die Hand ob Vollziehung gegenwärtigen Arrests, als welches damit niemand sich mit der Unwissenheit entschuldigen möge, aller benöthigten Orthen, offentlich abgelesen, kund gethan, und angeschlagen werden solle, die Obrigkeitliche Hand zu halten. Geben in dem Königlichen Staats-Rath gehalten zu Fontainedleau den 30. May 1730. Collationirt, unterschrieben. Devougny.

Paul Esprit Feydeau, Kitter, Herr von Brou, Montereau, Fautyonne, Maison rouge und mehr anderer Orth, Staats-Rath, Intendant über das Justiş-Policey- und Finanh-Weesen im Elsaß.

Nachdeme Wir obiges Königliche Arrest besichtiget So besehlen Wir daß selbiges nach all besen Form und Innhalt vollzogen, auch in allen Städten und Orthen dieses Departements allwo es nöthig sehn wird, offentlich abgelesen, tund gemacht und angeschlagen werben solle, damit niemand sich mit der Unwissenheit entschuldigen könne. Geben den 14 November 1730. Unterschrieben Feydeau, und besser unten auß Besehl Ihro Gnaden Mahon.

# 23) Mandat des Magistrats in Strafburg wegen Verkurzung der Bolle und Gebühren 1.

WIr Frank Joseph von Hürtigheimb, der Meister und der Rath der Statt Straßburg, Fügen hiemit zu wissen, und thun tund jedermänniglich: Demnach Wir nicht ohne sonderbahres Mißsallen und Beschwärnuß verspühren und wahrnehmen müssen, welcher gestalten, an gemeiner Statt Bureaux und Zoll-Stätten, sowohl inals ausserhalb der Statt, von Einheimischen und Frembden vielsaltige Verkürzung, Gefährdte und Betrug in Abrichtung deß gebührenden Zolls, Umbgelts, Acciß, und anderer dergleichen Statt-Gebühren, diß anhero gebraucht und verübet worden; indem einstheils die Zollbahre Waaren, Denrées und Essecten entweder gar nicht,

<sup>&#</sup>x27; Straßburger Stadt=Archiv.

ober doch eine Gattung für die andere, zu hindergeh- verfürk- und Beralaung der Statt Bölle angegeben, anderen theils aber felbige nicht in ihrer wahrhafften und eigentlichen quantitæt, Anzahl und Gemicht declarieret worden, ohnerachtet berer bikfalls fomobl in denen allgemeinen Rechten ohnehien versehener, auch in vorigen Zeiten burch unterschiedliche aufgelassene Manbaten und Ordnungen von Unseren Löbl. Borfahren, und Uns, eingeschärfften und wiederholten schwären Straffen und Consiscationen, welche wieder die jeweilige Ubertrettere für zunehmen; auch mehrmahlen in älteren als neueren Zeiten, und big bato, nicht nur gur Steurung biefes Ubels, und zu Abstraffung berer Delinquenten und Boll-Betrügere, sondern auch anderen zum Abscheu und Exempel haben muffen borgenommen und andictieret werden: und aber Wir, vermög tragenden und Uns anvertrauten Obrigkeitlichen Ambts, foldem Unwefen und Verfürkung dieser Statt Zölle und Gefälle ohnmöglich länger nachsehen können, noch wollen, sich auch niemand der Unwissenbeit behelffen, ober entschuldigen moge; als haben Wir nothig erachtet, ben Innhalt berer in Unsehung richtiger Angebung ber Effecten, und Abstattung der davon schuldiger Zollgebühren vormahls außgelaffener Ordnungen, hiemit nochmals fürklichen zu wiederhohlen: anben jedermänniglich vor denen ohnaußbleiblichen Consiscationen und Straffen, treulich-wohlmennend, auch ernstlich zu verwarnen und abzumahnen, einfolglichen zu jedermänniglichs Nachricht publicieren zu laffen.

Ordnen solchemnach, besehlen, wiederhohlen und wollen, daß an allen und jeden Unseren Zoll-Stätten und Bureaux, sowohl innals außerhalb der Statt, Umbgeld, Kauffhauß, Zollteller, Fleisch-Uccis, Statt-Thoren, Schleusien, und allen anderen dergleichen Statt-Zöllen, alle sowohl hier bleibende als durchgehende Waaren, Wein, Früchten, Denrées und Essecten, ohne Unterscheid, sie mösen Rahmen haben, wie sie wollen, getreulich, erbarlich, ordentlich, und jedes insbesondere angegeben und declarieret, mithin nichts davon verschwiegen, noch eines vor das andere, oder auch zu wenig benachmbset, noch vielweniger ichtwas veralget, verdutschet, berstedet.

umb sonst unter einigem Vorwand ober mit Gefährdte herein und vorben geführt, getragen und practicieret werden solle. Würden aber einer oder mehr hierinnen gefährlich zu handlen und diese Versordnung zu übertretten sich understehen und anmassen, der oder dieselben sollen benebst würdlicher Consiscation und Verlust der also entweder gar nicht, oder fälschlich, oder aber zu wenig angegebener Waaren, Wein, Früchten, Denrées und Essecten, annoch mit der in benen Ordnungen enthaltenen Straffen und Pönen beleget werben; auch sogar, nach Erheischung derer beschwährender Umbstände, die Fuhr, Pserdt, Schiff und Geschirr, sambt aufstebenden übrigen Essecten gemeiner Statt gänzlichen versallen sehn.

Bud soll gegenwärtige Berordnung nicht nur allein am nächstäunsftigen Marctag offentlich abgelesen, sondern auch an allen und jeden der Statt Bureaux und Zollstätten angeschlagen werden, damit sich jedermänniglich darnach zu richten, einsolglichen vor Schaben und schwären Straffen zu verhüten wissen möge. Decretum ben Herren Räth und XXI. Montags den 23. Julii Anno 1736.

# 24) Revidirte Ordnung des Wasser-Bestätters 1.

Der Wasser-Bestätter soll schwöhren einen leiblichen Eyd zu GOtt dem Allmächtigen der Statt Straßburg getreu und hold zu seyn, dero Nugen und Frommen zu beförderen, dero Schaden und Nachtheil zu warnen, so sern er kan, weiß und vermag; auch diesem seinem Dienst bestem Vermögen nach vorzustehen, denselben zu verwalten, und dergestalt zu versehen, daß weder Kauss- oder Handelsenoch auch Schiffleuth, wider seinen Unsleiß einige Klag mit Fug vorzubringen, die geringste Ursach sinden mögen; sondern er solle vielmehr beh solchem seinem Eyd, zedermänniglichen, der seiner Hülffvonnöthen haben wird, auss fleißigste an die Hand gehen, auch

<sup>1</sup> Die obige ift eine ber vielen für die Beamten bes Raufhauses ers gangenen Ordnungen, entnommen bem Strafburger Stadt-Archiv.

zu bem End das Rauff-Hauß sowohl Bor- als Nachmittags fleißig besuchen, anben, damit diejenige, welche ihnen ihr Guth in sothaner Qualität eines Bestätters anvertrauen, nicht in Gesahr gesetzt werben, für dreh tausend Gulden burgerliche Caution stellen. In dem übrigen aber sollen

Erstlichen, alle Rhein-Gefährt zu Berg und zu Thal sich seiner (jedoch was die Frembbe betrifft mit der Ermäßigung, wie unten § 9 gemelbt) zu bedienen schuldig sehn.

Zweytens, folle berfelbe benen Herrn Kauffleuthen von Zeit zu Zeit auffwarthen, und nach Ladung fragen, auch so viel möglich bas Guth auff das Wasser wenden.

Drittens, das Guth von denen Herren Kauffleuthen, wie es an die Hand kommt, annehmen, sogleich in deren Gegenwart desselbe in sein Buch ordentlich einzeichnen, und sorge tragen, daß solches ohnauß gesucht, in der Ordnung, wie es angegeben worden, durch den Schiffmann eingeladen, und wann das nach denen Articuln (als welche er sich wohl bekannt zu machen hat,) und in specie nach der heut dato ertheilten Verordnung der Schiffarth betreffend, wie auch nach Außweisung der jeweisigen Fertiger Zedul bestimmte Quantum behsammen, daran sehn, daß der Schiffmann ohnverweilt absahre; auch vigiliren, damit ferner, und nirgend anderswo, als vor dem hiesigen Kauff-Hauß und Craan, bei hoher Straff, auch nach gestelten Umbständen, bei würcklicher Consiscation, nichts eingelaben noch außgeladen werde.

Vierdtens, eine gleiche Bewandtnuß soll es auch haben mit benen Compagnie- und Wein-Reisen: jedoch bleiben diese lettere, nemblichen die Wein-Reisen, wie herkommens, jedesmahl ein freyer Berbing.

Fünfftens, falls pressirt Guth an die Hand tame, folle er es auch annehmen, und nach Ordnung eine Spiel-Reiß darauß machen.

Sechstens, die Frachtbrieff, Zeichen und Acquits solle er wohl examiniren, daß tein Mangel entstehe, und vigiliren, daß gemeiner Statt an dero Gefällen nichts unterschlagen werde; auch schuldig senn, falls er einige Transgressionen, oder daß etwas wider gemei-

ner Statt Interesse unterfangen werden wolle, wahrnehmen follte, foldes ohnberweilt ben Verluft seines Diensts, behöriger Orthen anzubringen, falls ber Waffer-Bestätter sich dieses Verbrechens felbften theilhafftig zu machen verhüthen, und die Erlegung folder Straff für fich felbst vermeiden will; zu dem Ende wegen des ohne Zeichen und ohne Angebung in dem Rauff-Hauf und an dem Craan einund abgeladenen Guths die Confiscation und Straff, in dem 14ten und 15ten & der erneuerten Rauff-Hauß-Ordnung enthalten, ohnnachläßig abgenommen, und dißfalls die Denunciation denen Oberen Rauff-Hauß-Herren und Beambten des Rauff-Hauses, durch den Baffer-Bestätter, bei würcklicher bessen Cassation verfüget werden folle; Und nachdeme benen Schiffischen vermög ber ihnen im Jahre 1731 ertheilten Ordnung § 10 big auff anderwärtige Berordnung vergönnet worden (falls fie sowohl wegen der groffen als nebens Repfen nach deren Tour hier abfahren,) Rauffmanns-Guth, so ihnen über Rhein an Sand tommen möchte, in dem vorbenfahren mit einzuladen, jedoch nicht anderst, als daß sie selbiges zuvor hier sowohl ben benen Fertigeren, als auch in dem Rauff-Hauß anzugeben, den burchgehenden Zoll mit der Helffte dessen, was derselbe sonsten ertragen möchte, allba abzurichten, und sie auch auff dieses Guth, als welches unter benen ihnen respective geordneten 400 und 300 Centneren, wie in dem Articul gemeldt, nicht begriffen, damit das Schiff nicht überladen werbe, fich nach Ordnung fertigen zu laffen, ben icharffer Obrigkeitlicher Ahndung pflichtig fenn follen: So folle bekwegen der Wasser-Bestätter sowohl, als die geschwohrne Fertiger, wie auch gesammte Schiffleuth, so beffen wiffens hatten, ben ihren Enden, damit der Statt jestbemeldte Gebühr davon abgerichtet werde) in dem Kauff-Hauß und Boll-Reller schrifftlichen und specifice es au denunciren schuldig, widrigenfalls eber ber Baffer-Bestätter und die Vertiger, wie auch die Schiffleuthe, so solches wissentlich veralgen würden diesen Zoll aus dem ihrigen benebst 25 Pfundt Pfenning Straff zu erlegen gehalten fenn; Von welcher Straff bem Denunciatori die Helffte jedesmahl zukommen und gebühren folle: porbehältlich E. E. Zunfft ber Ender auch diffalls die behörige Straffe nach Außweisung ihres habenden Articuls anzudictiren.

Siebenbens, solle er die Frachten zu Thal und zu Berg ordentlich einsorderen, und dem Schiffmann sogleich von Hand zu Hand zustellen.

Achtens, was zu Berg anhero kommt, solle er ebenfalls orbentlich, worinnen das Gut bestehe, und weme es zustehe, in sein Buch, (es wäre dann, was die Frembde betrifft, daß selbige beren Fracht selbsten einziehen wolten) einschreiben; Wann aber

Reundtens, auffer benen Mannsischen andere frembde Schiffleuth, so den Rhein brauchen, wegen deren anhero gebrachten Wahren die Fracht selbst zu beziehen gesinnet, verbleibt es denenselben ohnverwehrt, wolten sie aber sothane Fracht nicht selbstens einsorderen, so sollen dieselbe sich dieses geschwohrnen Wassers-Bestätters, und sonsten niemand anders ben hoher Obrigseitlicher Straff zu bedienen schuldig sehn. Solten auch

Behenbens, zwischen einem Schiffmann, und ihme Bestättern, wegen dieser seiner Bedienung einige Contestationen sich erheben, so wird E. E. Zunfft-Gericht der Ender deren Examination und Decision imprima instantia überlassen, jedoch vorbehältlich ber Appelation falls durch den Entscheid eine der Partheyen gravirt zu sehn vermehnen sollte.

Endlichen solle dieser Bestätter wegen sothanes seines Diensts von jedem Gulden des Betrags der Fracht einen halben Sols oder der Heller, als eine Bestallung von dem Schiffmann zu ersorderen Fug und Macht haben. Der Wasser-Bestätter soll auch für sich selbst zu handlen, noch Speditions- oder Commissions-weise Handelschafft oder Gewerb zu treiben, gänzlich unterlassen, den Cassation und mehrerer Straffe; und soll diese Ordnung dem Wasser-Bestätter gleich und mit anderen derer Beambten des Kauss-Jauses und derer Land-Bestättere alle halbe Jahr vor angehender Meß in dem Kauss-Haus beh offenen Thüren abgelesen, demselben darauss der Eyd de novo fürgehalten, auch ihme des weiteren, den Bermeybung der Cassation und anderer schwehrer Ponen, alles Ernstes

eingeschärffet werden. Decretum ben Unseren Gnädigen Herren ber XV. Montags den 27. Augusti 1731. Renovirt und consirmirt ben Gnädigen Herren Räth und XXI. Montags den 11. Febr. Anno 1737.

# 25) Policen-Ordnung

über bie

Buchdruckere, Verlägere, und Buchhändlere 1.

War Frant Joseph von Sürtigheim, der Meister und der Rath ber Stadt Strafburg, fügen hiermit männiglichen zu wissen, was gestalten wir in etwas reiffere Erwegung gezogen, wie unter allen benen ber Gefellicaft burch ben menschlichen Wit jugemachsenen Bortheilen, bie Erfindung ber Buchdruderen mit einer ber preigmurbigften, gestalten durch die Benhülffe diefer fo gludlichen Entdedung die hohe und theure Wahrheiten der Religion denen Christen je mehr und mehr fundt und bekandt, ber Willen ihrer Regenten eröffnet, die in denen höchsten Gerichten ertheilte und wohl erwogene Rechts-Spruche gemein gemacht, die Menschen sich auch vermittelft dieser Erfindung ihre Auffinnungen über ichone Rünften und Wiffenschaften einer bem andern entbeden, damit dieselbe befto leichter begriffen, beffer fortgefetet und zu ihrer endlichen Bolltom= menheit gelangen mögen; anben betrachtet, daß je höher die Buchbruderen-Runft burch solchen mit sich bringenden Rugen erhaben, je mehr sie auch von aller Verderbnuß und Migbräuchen zu verwahren sepe. Dieses auch jederzeit die Mennung unserer in GOtt rubenben Vorfahren geweßt, indeme so bald diese so schöne und nupliche Runft in diefer Stadt (wo anders bewehrten Zeugnüffen Glauben benaumessen) vor das erstemahl Anno 1440 an das Tages Liecht gekommen, fie dieselbige alsobald mit Geseken versehen, und sich da= hin befliffen haben, wie alles basjenige fo zu Entheiligung ber Re-

<sup>1</sup> Strafburger Stadt-Archiv.

ligion, zu Zerrüttung guter und erbahrer Sitten oder Beunruhigung des Staats gereichen könnte, zeitlich davon möchte entfernet
werden; Als veranlassen uns sothane trifftige Bewegungs-Gründe
alle mögliche Ausmercksamkeit über die Handhabung und Vollziehung
so heplsamer Gesehen vorzukehren; Haben derowegen erneuert und
erneueren in Krafft gegenwärtiger Policey-Veranstaltung alle in
dieser Stadt hiebevor insonderheit in denen Jahren 1619, 1628
und 1708 ergangene Verordnungen, wollen, sehen und besehlen,
wie folgt:

Erstlichen soll kein Buchbrucker künfftighin die Buchbruckeren in unserer Stadt und dero Bottmäßigkeit treiben, bevor er eine Special-Ersaubnuß disfalls von unsern Ober-Buchdrucker-Herrn wird erhalten haben; Verbieten derohalben neuerding auff des aller ernstlichste einige Preß heimlich und verstohlener Weise auffzurichten; alles ben Straff der Consiscation derer Buchstaben, Pressen, und anderen zur Buchdruckeren erforderlichen Werchzeugs und 100 Pfund Pfenning gegen die Uebertrettere.

Nachdeme Wir zum Andern beflissen, den unserer Stadt durch so mannigerlen zum Druck beförderte trefsliche alter und neuer Scribenten Werde, womit sie die gesehrte Welt bereichert, hergebrachten Ruhm benzubehalten, und selbigen je sänger je mehr zu erweiteren, als befehlen Wir, daß alle Buchdrucker und Buchführer so fürderhin neue Bücher zu drucken übernehmen oder drucken sassen sich hierzu schon er Buchstaben, guten Papiers und fleißiger Correction bedienen, anben das Kennzeichen, und den Rahmen des Buchdruckers darauf sehen sassen seinen Berlag werden gedruckt werden, alsdann der Buchdruckers und seinen Berlag werden gedruckt werden, alsdann der Buchdrucker so sie zu drucken übernehmen wird, solle gehalten sehn seinen Nahmen gleichfalls zu Ende des Buches auszutrucken, benebst dem Nahmen und dem Kennzeichen so sich auf dem erstern Blatt besinden wird, alles ben Consiscation, Geld und je nach denen sich ereignenden Umbständen annoch höherer Straffe.

Wir wiederhohlen Drittens die in unsern alten Ordnungen enthaltene Berbotte in dieser Stadt einig Werd von was Art und Format es auch sehe zu bruden ober druden zu lassen, es sehe dann daß man deswegen eine austruckliche Erlaubnuß von ihnen nicht wird können ertheilet werden, bevor solches Werd wird wohl erwogen und durch einen Gelehrten, welchen sie entweder aus der Anzahl unserer Stadt-Canzley Verwandten oder der Prosessoren unserer Universitæt, je nach denen unterschiedlichen Materien der Bücher werden außersehen haben, wird approdirt worden sehn, solle anden die also gegebene und erhaltene Erlaubnuß mit und entweder zu Ansang oder zu End des Werds aufgedruckt werden, beh Strass der Consiscation der Exemplarien und 100 Pfundt Pfenning, ja in ereigendem Fall Leibes-Strasse. Beschlen zugleich unsern Polizeh-Richteren hierauf gebührende Hand zu haben.

Gleichwohlen wollen Wir zum Vierdten in denen im vorstehenden Articul enthaltenen Verordnungen nicht begriffen haben alle diejenige Programmata, Disputationes und Berichte so von denen Prosessoren unserer Universitæt selbst werden versertigt worden sehn.

Wir verbieten Fünfftens allen Buchdruderen, Buchführeren und Buchkrämeren fünftighin einige Placards, oder einzele Blätter, worüber es auch sehn mag zu drucken, zu verkauffen, fenl zu haben, noch anzuheften ohne eine hierzu von unsern Polizen = Richteren schrifftlich erhaltene Erlaubnuß ben Straff der Interdiction und Beraubung der Meisterschafft gegen die Buchdruckere, und Leibesschraff gegen denenjenigen welche da dergleiche Placards, und einzele Blätter, sie sehen gedruckt oder geschrieben ohn mit dergleischen Erlaubnuß versehen zu sehn, werden angeschlagen haben.

Sechstens sollen alle Buchdrudere, Buchführere und andere unserer Stadt—Burgere und Innwohnere, die sich eigenmächtig unterfangen werden, einig Buch so da auff die in dem Iten nnd Iten
Articul gegenwärtiger Ordnung vorgeschriebene Weiß und Art zum
Orud wird befördert worden sehn, entweder hier oder anderswo
nachzubrucken oder neuerdings auffzulegen, nicht allein gehalten sehn
benen hierunter Schaben leidenden alle erweißliche Kösten, Schaben
und Interesse zu vergilten, sondern annoch über dieses von den

Richteren unsers Policepes nach Gutdünden und Ermäßigung ber sich erzeigenden Umständen mit Strafe beleget werden, benebst der Consiscation der also nachgebruckten und neuerdings auffgelegten` Exemplarien.

Alle und jede Berlegere, Buchführere, Buchdruckere, so ba eine schrifftliche Erlaubnuß auf obbebittene Art werden erhalten haben, einig Werck ober Buch zum offentlichen Druck zu befördern sollen Siebendens gehalten sehn ein Exemplar davon in unserer Stadt-Archiv zu liefferen, und bessenthalben einen glaubwürdigen Schein von einem unseren Archivarien denen Policey-Richteren beyzubringen, alles in Monaths-Frist, nachdem die Bücher der Werck werden vollendet sein, und beh 5 Pfundt Pfenning Straff gegen die Wiederspänstige und Nachläßige, ja annoch höherer im Fall sie sich neuerdings werden hierinn betretten lassen.

Solle Achtens ber 8te Articul Unserer ben 27ten Januarii 1738 publicirten Policey-Ordnung über die Kinder-Zucht nach seiner Form und Innhalt vollzogen werden, deme Zusolg neuerdings allen Buchändleren, Buchdruckeren und Buchtämeren dieser Unserer Stadt verbotten sehe, der Jugend einige derzenigen Büchere, so da mit Gottlos- und Außgelassenheit angefüllet, oder deren Autoren sich dahin bestissen in denen Augen ihrer Leser, die Laster zu Schmählerung der Tugend angenehm und lieblich zu machen, zu verkaussen, noch sehl zu bieten, alles beh der darinn enthaltenen und angedroheten Straff.

Wir verbieten über dieses und zu dem Neundten auf das allernachdrücklichste allen Buchführeren, Buchdruckeren, Bücherkrämeren, Buchbinderen, wie auch allen anderen Persohnen, einig Buch oder Papier denen Kindern, Schühleren, Bedienten, Domestiquen oder andern ihnen ohnbekandten Personen abzukauffen, es sehe dann daß man ihnen eine schrifftliche Einwilligung der Elteren oder Reisterschafft disfalls beibrächte, oder daß sie hierüber durch seshafte Persohnen die im Stand davor jederzeit Red und Antwort zu geben, genugsam Versicherung hätten, alles beh Straff wegen derer Bücher und Papier so da werden gestohlen, entwendet, oder sonsten ungebührender Weise veräusert worden seyn, civiliter belanget und ansgehalten zu werden, ben 15 Pfundt Psenning Straff, Ersezung aller daraus entstehenden Kösten, Schaden und Interessen, Nieberlegung der Buchdruckeren und je nach denen sich ergebenden Fällen annoch exemplarischerer Abstraffung. Besehlen ebenmäßig Unseren Policey-Richteren allen ihren Ehser, Wachsamkeit und Strenge hierüber außzuüben. Lectum & Decretum ben Enädigen Herren Käth und XXI. den 15ten Januarii 1740.

# 26) Einscharfung einer alteren Verordnung in Betreff ber Pferd-Sehner.

(Rönigliches Wappen) 1
(mit 3 Lilien)

DEmnach Herr Andreas Lourpinger ex-Senator Burger und Postmeister allhier, Monseigneur le Marêchal Comte de Broglie seine unterthänigste Supplic eingegeben, und barinnen in aller Unterthänigkeit vorgestelt, daß die Pferdt-Weglehnere, Gastwürth, und andere partifulgren, Pferdt, Chaisen, und andere Gefährben auff die Straffen, allwo Posten établirt, und eingeführt seind, hinweg lehnen, und ju bes gr. Imploranten höchsten Nachtheil und Schaben geben thaten, fintemablen es boch benfelben nach Inhalt der von Ihro Königlichen Majestät unterm 18. Juni 1733 gnäbigst ertheilter Ordonnant nicht anderst erlaubt ift, Pferdt, als einen Schritt, ober ben Traab zu reiten, und zwar ohne Wegzeigern ober Guide, weg zu lehnen, und daß benselbigen burch besagte Orbonnant auf der Boft zu Bferdt, und in einer Chaife, oder anderer Gefährben, sambt einem Guide auf ben Straffen, allwo Boften auffgerichtet seind, zu geben, und bieses ben Confiscation ber Pferdten, Chaifen und anderer Gefährden, und 300 Livres Gelb-Straff, burch biejenige Postmeistere, welche folde werben haben

<sup>1</sup> Dhne Ueberschrift; Straßburger Stadt-Archiv.

anhalten lassen, zu beziehen, verbotten seine. Dahero hat besagter Herr Lourzinger hochgedachten Monseigneur le Marechal ihme hierinn bestmöglichste Justiß zu verschaffen unterthänigst gebetten, welcher hierauff uns diese Supplic sambt der Ordonnanz eingehändiget, umb dieselbige den Pferdt-Weglehnern tund zu machen, und sich in das künfstige darnach zu richten, mit allem Ernst anbesohlen.

Diesem nach und zu folg hochgebachten Monseigneur le Marèchal uns gnädig ertheilten Besehls, wird allen pferdt = Beglehnern, keine pferdt anderst, als einen Schritt, oder den Traab zu reiten, und ohne Begzeigern oder Guide weg zu lehnen, erlaubt, wornach sie sich in das künfstigezu richten und sich nach obangezogener Königslicher Ordonnanz ben der darinnen enthaltener Straff zu verhalten schuldig sehn sollen. Straßburg den 23 May 1740.

W. Begerle Regierender Ammeister.

## 27) Königliche Verordnung 1.

Die Botenfahrten und andere öffentliche Gefährter betreffenb.

(Ordonnance du Roi concernant les Messageries).

Bom 12. Augst (sic!) 1775.

Auf Befehl bes Rönigs.

Da Seine Majestät vorträglich zu sein erachtet hat, die wirtliche Besorgung der Botensahrten, der Postwägen und Landkutschen abzuändern, und an deren Platz eine neue den Reisenden und der Handlung fürträglichere Berwaltungs-Form einzusühren, so hat Dieselbe besohlen, daß von dem Tag an zu rechnen, der für jede Landstraße des Königsreichs würde bestimmet werden, einer oder mehrere Postwägen sollen ausgerichtet werden, welche besaden oder unbeladen abgehen, und von einer genugsamen Anzahl Postpierde

<sup>1</sup> Straßburger Stadt-Archiv.

sollen gezogen werden; Und angesehen, daß der neue Dienst, welschen Dieselbe beliebet den Posthaltern anzuvertrauen, denselben einen beträchtlichen und beständigen Ertrag versichert, so hat Seine Wajestät besohlen und besiehlt, wie hiernach folgt:

### Erfter Artitel.'

Von dem Tage an zu rechnen, der für jede der Landstraßen des Rönigreichs wird bestimmet werden, sollen an die Stellen ber wirtlichen gewöhnlichen Gefährter, leichte, bequeme, wohl in Riemen hangende, achtsizige Postwägen aufgerichtet werden; vor welche, sie mögen mit Paffagieren besett sehn ober nicht, wenn die Ladung nicht über achtzehn Zentner Markgewicht ift, von den Posthaltern fechs Pferde; wenn solche bis auf ein und zwanzig Zentner steigen wird, sieben Pferde: und zu vier und zwanzig Zentnern, acht Pferde sollen geliefert werden, welche den Posthaltern auf den Jug von zwanzig Sols für jede Post sollen bezahlet werden: die doppelten und anderthalben Posten sollen nach Proportion; die Postknechte auf den Fuß von zehn Sols für jede Poft, und die doppelten und anderthalben Vosten auch nach Proportion bezahlet werden. Und angesehen, daß auf mehrern Landstraßen ein viersitiger Bostwagen genugsam fenn wird ben Dienft zu verfeben, fo follen bor bergleichen Gefährter nur vier Pferde und ein Postillon, im Fall beren Ladung zwölf Zentner austragen wirb; por mehr als fünfzehn Zentner, fünf Pferde; wenn aber bie Ladung achtzehn Zentner und mehreres ausmachen wird, sechs Pferde und zwei Postinechte bezahlet werden.

II.

Ein jeder Postwagen soll von einem dazu bestellten Schaffner begleitet werden; solcher soll einen Stundenzettel ben sich haben, welcher ihm von dem Aufseher des Postwagens in dem Ort der Absahrt soll behändiget werden. Solcher Zettel soll von Post zu Post von den Posthaltern ausgefüllet werden, als welche die Stunde der Ankunft und die der Absahrt des Postwagens darauf bemerken, und ihren Namen unterschreiben sollen: Solche nämliche Zettel sollen annoch von den Aussehern oder Einnehmern der Postwägen

beglaubiget werden in den Orten wo dergleichen angestellet sind; und das zu dem Ende, damit man von der Genauigkeit des Dienstes versichert sey, als welcher auf das geschwindeste soll verrichtet werden, damit beh den allerschlimmsten Wegen die Postwägen in Zeit von einer Stunde eine Post zurücklegen mögen.

#### III.

Die Posthalter sollen besorgt seyn, daß ihre Pferde auf die Stunde der Antunst der Postwägen in Bereitschaft stehen, damit der Dienst nicht im geringsten gehindert werde; ingleichem soll ihnen auch obliegen gute Pferde und Posttnechte zu halten, die im Stande sind solche Gesährter zu führen. Es declarirt Seine Majestät, daß dieselben für das Verzögern und für die durch ihre oder ihrer Posttnechte Schuld verursachte Zufälle, haften sollen.

#### IV.

Da man zur Bequemlichleit der Passagere, die in Compagnie mit einander reisen wollen, oder die Geschäfte halber gezwungen sind an unbestimmten Tagen und zur unbestimmter Zeit zu verreisen, Berlinen zu vier Plätzen geben wird, so sollen den Posthaltern sür die Fuhr solcher Gesährter vier Pferde und der Posttnecht in dem nämlichen Preiß und auf den nämlichen Fuß bezahlt werden, als die so den Postwägen gebraucht werden: Da aber kein Schassner bei solchen Gesährtern sehn wird, so soll der Stundenzettel dem ersten Positnecht zugestellt werden, welcher denselben auf der ersten Posit abgeben soll, damit er ausgefüllt und auf die zweyte und so sort, die in den Ort der Antunft gebracht werde, allwo er in dem Bureau der Positwägen soll hinterlegt werden. Es besiehlt Seine Majestät, daß dergleichen Gesährter mit der nämlichen Geschwindigleit sollen geführt werden wie die Vosswägen.

V.

Denen General-Aussehern der Postwägen und Botensahrten soll das Prüsen der zu diesem Dienst brauchenden Pferde obliegen, und es soll denselben erlaubt sehn die untauglichen auszumustern. Es besiehlt Seine Maiestat den Bostbaltern ein ausgemustertes Bferd

länger nicht als bren Wochen zu behalten, und in solchem Zwischenraum ein anderes sich anzuschaffen, ben Strafe einer Geldbuße von Einhundert fünfzig Livres für das erfte mal, und einer noch schärfern Bestrafung in dem Wiederbetretungsall.

#### VT.

Die auf den wenig frequentirten Landstraßen angestellte Post= halter, die einfolglich auch wenig Pferde halten, sollen bestissen sem sich derer eine größere Anzahl anzuschaffen, damit sie die verschie= denen ihnen obliegende Dienste genugsam versehen können.

#### VII.

Auf die von dem sechsten Theil des Preißes der Pläte auf den Postwägen sormirte Massa, soll benjenigen Posthaltern eine Schadeloshaltung zugestanden werden, die in Ansehung des obgemeldten Dienstes werden Pferde verloren haben; es werden so gar von Seiner Majestät auf solche Massa Gaben verwilligt werden für solche Posthalter, die ihre Pslichten werden wohl beobachtet haben; solches alles wird geschehen in gesolg des Seiner Majestät von dem Herrn General-Controlorn des Finanzwesens zu thun habenden Bortrags, und nach eingesehenen, von den gemeldten Oberaussehern der Postwägen errichteten Proces-verdaux.

#### VIII.

Es verbietet und besiehlt Seine Majestät allen Statthaltern und General-Lieutenanten in Deroselben Provinzen, den Partcular-Statthaltern und Commandanten in Deroselben Städten und Besstungen, den in den gemeldten Provinzen angestellten Intendanten und verordneten Commissarien, daß einer jeder seines Orts ob der Bollziehung dieser gegenwärtigen Berordnung die obrigseitliche Hand halte und die benöthigten Besehle deshalb ertheile; als welche allenthalben auf die gehörige Art soll tund gemacht und angeschlagen werden, damit die obbesagten Posthalter sich nicht mit der Unwissenheit entschuldigen mögen. Geben zu Versailles den zwölften Augst 1775. Ist unterschrieben Louis; und weiter unten, de Lamoignon.

## 28) Arrêt'

du Conseil d'Etat du Roi, portant Établissement d'une petite Poste dans la Ville, Fauxbourgs, Villages de la Banlieue & environs de Strasbourg

du 11 Avril 1779.

(Extrait des Registres du Conseil d'État du Roi-)

Sur la requête presentée au Roi, étant en son Conseil, par le sieur Jean-Louis Auvrest, contenant, que de tous les moyens qui servent à la communication des citoyens d'une grande ville, la petite Poste est le plus commode, le plus sûr & le moins dispendieux; que son utilité à tous égards est prouvée par le succès de celle de la ville de Paris, & qu'il paroît certain que l'exécution de cet établissement sera également heureuse dans la ville de Strasbourg, que son grand commerce, le nombre de ses habitans & des étrangers que leurs affaires y attirent de toutes parts, en rendent très-susceptible, A ces causes requéroit le Suppliant qu'il plût à Sa Majesté de lui accorder la permission de former ledit établissement dans les Ville, Citadelle, Forts, Fauxbourgs & Banlieue de ladite ville de Strasbourg, & de lui accorder la privilége pour trente années consécutives aux osfres qu'il fait de compter de la dépense & de la recette, sur le produit net de laquelle il sera prélevé telle somme qui sera ordonnée par Sa Majesté pour subvenir à l'entretien des écoles vétérinaires que Sa Majesté a ordonné être établies dans le Royaume pour le traitement des maladies des bestiaux. Vu ladite requête, signée Jolas, Avocat du Suppliant, ensemble l'avis du sieur Intendant & Commissaire départi en la province d'Alsace. Oui le Rapport: Le Roi en son Conseil, a permis & permet au sieur Auvrest d'établir

<sup>1</sup> Straßburger Stabt-Archiv.

une petite Poste dans les Ville, Citadelle, Forts, Fauxbourgs, Banlieue & environs de Strasbourg, avec tel nombre de Commis, de Facteurs et de Bureaux qu'il jugera nécessaires pour le service de ladite Ville, Citadelle, Fauxbourgs, Banlieue & environs, pendant le tems et l'espace de trente années, à compter de ce jour, sans que les Facteurs de la petite Poste puissent porter des lettres dans les endroits où la grande Poste est établie, & à la charge par ledit sieur Auvrest de ne percevoir que les droits énoncés au tarif annexé à la minute du présent arrêt, & encore à la charge de compter annuellement, entre les mains du Receveur général des écoles vétérinaires, du dixième du produit net dudit établissement, d'après les comptes qui seront arrêtés à cet effet par le sieur Intendant & Commissaire départi dans la ville de Strasbourg. Fait défenses Sa Majesté à toutes personnes, de quelle qualité & condition qu'elles soient, d'entreprendre sur le dit privilège à peine de tous dépens, dommages & intérêts: Ordonne Sa Majesté que les Commis, Facteurs & Préposés à la dite petite Poste seront exempts de Corvées, Milice, du Guet & Garde, pour leur personne seulement, & que les principaux Commis auront en outre le port d'armes pour leur défense & sûreté; comme aussi que les Commis, Facteurs & Préposés seront contraignables par corps à compter de leur recette au Sr Auvrest ou ses ayans-cause; lesquels au surplus seront tenus de se conformer à tous les Règlements, Ordonnances et Jugemens de police des lieux : évoque Sa Majesté a soi et à son Conseil les contestations a naître pour raison dudit établissement, & icelles, circonstances & dépendances, a renvoyées & renvoie pardevant le sieur Intendant & Commissaire départi en la ville de Strasbourg, pour être jugées sommairement en première instance & sauf l'appel au Conseil, lui attribuant à cet effet toute cour & jurisdiction, qu'Elle interdit à ses autres Cours & Juges. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa

Majesté y etant, tenu à Versailles le onze avril mil sept cent soixante-dix-neuf. Signé Bertin.

## Tarif du port des Lettres et Paquets.

Les Lettres simples ou avec enveloppe seulement qui seront portées dans la ville & Fauxbourgs payeront deux sols, ci...2 s. Celles qui seront portées à la Citadelle, au Fort blanc ou Fort-de-pierre & dans la Banlieue trois sols, ci. . . . 3 s. Les Paquets payeront par chaque once de leur poids trois L'once pour les Paquets venans de la campagne, ou qui y se-Il ne sera payé qu'un sol pour chaque once au-dela de la première, soit pour la ville soit pour la campagne, ci. . . 1 s. Les Lettres destinées à être mises à la grande Poste, payeront d'avance un sol, ci . . . . . . . . . . . . . . 1 s. Fait au Conseil d'État, Sa Majesté y étant, tenu à Ver-

sailles le 11 avril 1779. Signé Bertin.

LOUIS par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre: A notre amé & féal Conseiller en nos Conseils, Maître des requêtes ordinaire de notre hôtel, le sieur Chaumont De La Galaiziere, Intendant et Commissaire départi pour l'exécution de nos ordres en la généralité d'Alsace; Salut: Nous vous mandons & ordonnons par ces présentes, signées de notre main, de procéder à l'exécution de l'arrêt ci-attaché sous contre-scel de notre Chancellerie, cejourd'hui rendu en notre Conseil d'Etat, Nous y étant, pour les causes y contenues. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de signifier ledit arrêt à tous qu'il appartiendra, à ce que personne n'en ignore, & de faire pour son entière exécution & de ce que vous ordonnerez en conséquence tous actes et exploits nécessaires: Car Tel est notre plaisir. Donné à Versailles le onzième jour d'avril, l'an de grâce mil sept cent soixante-dix-neuf, & de notre règne le cinquième. Signe Louis. Et plus bas: Par le Roi, contre-signé Bertin, avec paraphe.

Antoine de Chaumont de la Galaiziere Chevalier, Comte de Chaumont-sur-Moselle, Marquis de Bayon, Seigneur de Roville & autres lieux, Conseiller du Roi en tous les Conseils, Maître des Requêtes honoraire de son Hôtel, Intendant de Justice, Police et Finances en Alsace.

Vu le présent arrêt, la Commission a nous adressée et le Tarif y annexé · Nous ordonnons que ledit arrêt et le Tarif y annexé seront suivis et exécutés suivant leur forme & teneur, & à cet effet publiés et affichés partout où besoin sera. Fait le neuf décembre mil sept cent soixante-dix-neuf. Signé De la Galaiziere. Et plus bas : Par Monsigneur Doyen.

### DÉTAIL

du Service de la petite Poste de la Ville, Fauxbourgs, Villages de la Banlieue & environs de Strasbourg, établie par Arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 11 avril 1779.

Le Bureau général de la petite Poste est établi rue des Juiss près la Tribu des Maçons, auquel Bureau sont attachés quatorze Facteurs et deux Surnuméraires. Il y a quaranteneuf boëtes dans l'intérieur de la Ville, les Fauxbourgs & la Citadelle.

Timbre des POSITION DES BOÊTES DE LA VILLE.

Boêtiers

B 1° Au cabinet littéraire, sous les grandes Arcades;
2° chez un Perruquier, vis-à-vis le Poële de la Lanterne, etc.

On fera quatre levées par jour, dans l'intérieur de la Ville, les Fauxbourgs & lieux adjacens, & quatre distributions. La première à 8 heures du matin, la seconde à 11 heures, la troisième à 3 heures après-midi et la quatrième à 6 heures du soir. Les lettres seront portées, sans retard, au Bureau général, pour y être timbrées & rendues à leur destination deux heures après, au plus tard.

Les Facteurs feront leur tournée d'heure à autre avec

leurs sacs et claquettes; ils iront au pas, & monteront au premier étage seulement, pour porter les lettres & non pour les recevoir; ils ne pourront recevoir des lettres qu'en fonction, ni les collecter que dans leur département; ils mettront, en présence des personnes, les lettres, qu'ils en recevront, dans leurs sacs dont les clefs resteront au Bureau attachées avec leurs timbres, & ne seront ouverts qu'en présence du Directeur. Il leur est expressément défendu, sous peine de punition, de rendre compte du service & de nommer les personnes de qui ils auront reçu des lettres ou auxquelles ils en auront porté.

Toutes les Lettres affranchies porteront trois timbres. Le premier, celui du Bureau général qui indiquera la levée; le second, celui du Boētier ou du Facteur; le troisième la date du jour. Et les Lettres contresignées porteront en outre le timbre qui indiquera que le port est dû, par P. D. Avec cette explication, il n'est personne qui, dans l'instant, ne puisse voir d'où vient le retard dont on auroit à se plaindre.

Les Boëtiers timbreront les Lettres en présence de ceux de qui ils les recevront, & les mettront à l'instant dans une boëte destinée a cet effet. Ils ne rendront jamais une lettre après être timbrée; on pourra les réclamer au Bureau général, en représentant le cachet.

Toute lettre doit être affranchie ou contre-signée d'une personne connue, ce à quoi les Boëtiers & les Facteurs auront grande attention.

Une quantité de lettres ou paquets seront reçus par abonnement au Bureau général, & ne porteront que le timbre du Bureau général & la date du jour.

On se chargera des Billets d'enterrement, Mariages, Avis, Mémoires, Factums, Billets de bonne année, Gazettes, Journaux &c. en outre de ce qui est portatif pouvu qu'il

ne gêne ni ne retarde les Facteurs dans leur marche, soit pour la ville, soit pour la campagne.

Les paquets seront taxés suivant la fragilité des effets qu'ils contiendront, parce qu'ils exigent plus de soin & plus d'attention que les lettres simples. Les paquets qui excéderont deux onces, seront taxés suivant le Tarif & le prix du port sera mis en chiffre sur l'adresse: Il n'y aura aucune augmentation de prix pour changement de demeures.

On recevra au Bureau général l'argent que l'on voudra faire passer d'un quartier à un autre ou dans les villages de la Banlieue; on en répondra, en les faisant enregistrer, & en payant un denier pour livre, & deux sols pour l'enregistrement.

On ne répondra par des effets mis dans les Lettres ou Paquets, à moins qu'ils n'aient été déclarés & mis à découvert au Bureau général où ils seront taxés & enregistrés.

On payera 4 sols d'avance pour le port des lettres adressées d'un village de la Banlieue à un autre: On payera aussi, d'avance, un sol pour chaque lettre, soit de la ville ou de la campagne que l'on voudra faire mettre à la Boëte de la grande Poste.

Les Lettres refusées dont le port aura été payé, ou celles adressées à quelques personnes qui ne résideroient plus dans la ville ou dans la Banlieue, enfin celles dont les adresses seroient illisibles, seront mises au rebut; on pourra les réclamer au Bureau général, en répresentant le cachet & en donnant par écrit l'adresse telle quelle aura été mise.

Les Lettres contresignées qui seroient refusées, seront remises aux personnes qui les auront écrites, en payant un sol seulement.

Il est très-important, avant de mettre une lettre à une Boëte, de s'assurer si elle ne vient pas d'être levée, sans quoi la lettre sera retardée au moins de deux heures; pour éviter ce retard, on pourra les envoyer au Bureau général.

Le Public ne doit pas ignorer que toutes lettres adressées dans la Ville & dans la Banlieue qui sont jettées dans la Boëte de la Grande Poste, ne sont jamais portées à leurs adresses; elles sont mises au rebut, quand même elles viendroient des provinces: c'est pour éviter ce grand inconvénient, qui touche de si près a l'intérêt du public, qu'on le prévient de bien choisir les personnes à qui il confiera des lettres qu'il voudra faire passer par la voie de la petite Poste; car, ou par méprise, ou fait-exprès, il peut arriver que les Commissionaires, pour gagner le port d'une lettre, la mettroient à la Boëte de la grande Poste. On ne sauroit trop lui recommander aussi d'écrire lisiblement les adresses & de mettre les qualités des personnes & le nom des rues; de faire timbrer & mettre dans les Boëtes, en sa présense, les lettres qu'il remettra aux Boëtiers ou aux Facteurs.

Le Bureau général sera ouvert depuis six heures du matin jusqu'à neuf heures du soir & les Boëtiers recevront les lettres depuis sept heures du matin jusqu'à sept heures du soir.

Service de la Banlieue.

Il y aura une Boëte dans chacun des endroits ci-après, exceptés ceux qui sont écrits en lettres italiques.

Les Lettres partiront tous les jours de Strasbourg à portes ouvrantes; & celles venant des mêmes lieux seront remises, en été, le même jour à la dernière distribution, & l'hiver le lendemain à la première;

Achenheim

Barr

Bœhlenheim

Ballbronn

Bernardsveiler

Bersche &

Saint-Leonard

Berstett etc.

(140 endroits avec boëtes, 22 endroits sans boëtes.)

Le Public est averti, que l'on ne portera des Lettres, Cartes, Billets & petits Paquets que dans les endroits désignés ci-dessus. Il est expressément défendu à tous Préposés de la petite Poste de recevoir aucun envoi pour d'autres endroits; & si malgré cette précaution, il se glissoit dans les Boëtes quelques lettres ou paquets pour les endroits qui ne sont pas compris ci-desus, le Directeur de la petite Poste aura l'attention de les faire porter à l'instant à la grande Poste, où, sans avoir égard à l'affranchissement qui auroit été payé auxdits Préposés de la petite Poste, ils seront encore taxés à l'ordinaire.

## Beschluß 1

des Königlichen Staatsraths in Betreff der Einrichtung einer Stadtpost-Anstalt in der Stadt Straßburg, den Borstädten, Dörfern des Weichbildes und der Umgegend derselben.

Vom 11. April 1779.

(Auszug aus ben Registern bes Königl. Staatsraths.)

Dem Könige, der sich in seinem Staatkrathe besand, ist von Herrn Johann Louis Auvrest ein Gesuch vorgelegt worden, welches hervorhebt, daß von allen Mitteln, die dem Verkehr der Bürger einer großen Stadt dienen, die Stadtpost=Anstalt das bequemste, sicherste und am wenigsten kostspielige sei, daß die Nüglichkeit dersselben in jeder Hinsicht sich durch den Erfolg derzenigen in Paris bewährt habe, und es als gewiß angenommen werden könne, daß die Einrichtung einer solchen Anstalt auch von Glück begünstigt und von Nußen sein werde in der Stadt Straßburg, die einen umfangereichen Handel, eine große Zahl Einwohner und Fremden habe, welche letztere dorthin von allen Seiten durch ihre Geschäfte heran-

<sup>1</sup> Ueberfetung bes Vorstehenden.

gezogen werben. Aus diefen Urfachen municht ber Bittfteller. daß es Sr. Majestät gefallen moge, ihm die Erlaubniß zur Berftellung biefer Anftalt in ber Stadt Strafburg, ber Citabelle, ben Forts, den Vorstädten und dem Weichbilde berfelben als Privileg für 30 aufeinanderfolgende Jahre zu ertheilen; er offerire bagegen, daß von der ihm verbleibenden Netto-Einnahme, berjenige Betrag, welchen S. Majestät bestimmen könne, abgezogen werbe, um bie Thierarzneischulen mit zu unterhalten, welche S. Majeftat in bem Rönigreiche zur Behandlung ber franken Thiere habe errichten laffen. Nachdem diefes von dem Abvotaten des Bittftellers Jolas unterzeichnete Gefuch zugleich mit der Aeußerung des Intendanten und eingesetten Commissars ber Proving Elfaß eingesehen worben und der Bericht barüber angehört worden ift, hat der Ronig in feinem Staatgrath bem Berrn Aubreft gestattet und gebeißen. in ber Stadt Strafburg, ber Citadelle, ben Forts, ben Borftabten, dem Weichbilde und der Umgebung berfelben eine Stadtpost-Anstalt einzurichten und zwar mit fo vielen Beamten, Brieftragern und einzelnen Bureaus, als für ben Dienst ber bezeichneten Stadt nebst Citadelle, Vorstädten, Weichbilde und Umgebung mährend des Zeitraums von 30 Jahren, von diesem Tage ab gerechnet, nothwendig fein werden. Die Briefträger ber Stadt-Bost-Anstalt durfen jeboch nicht Briefe nach benjenigen Orten, woselbst bie Saupt - Boft fic befindet, tragen. Dem Herrn Aubrest ist ferner die Berpflichtung auferlegt worden, nur diejenigen Gebühren, welche in dem diejem Beschlusse beigefügten Original-Tarif vermerkt find, zu erheben und foll berfelbe au Sanden des General-Ginnehmers der Thierarzenei-Schulen jährlich ben zehnten Theil der Netto-Einnahme der gebachten Anftalt nach den Rechnungen entrichten, welche zu biefem 3mede bem herrn Intendanten und Commiffarius ber Stadt Straßburg vorzulegen find. S. Majestät verbietet zugleich allen Berfonen, welchen Standes und in welcher Lage fie auch fein mogen, diesem Privilegium entgegen ju handeln bei Strafe bes Erfates alles Schabens in Rapital und Zinfen. Zugleich ordnet S. Majestät an, baß bie Beamten, Brieftrager und Borfteber biefer

Stadtpost-Anstalt von allen Steuern, dem Milig- und jeder Art Sand-Dienste für ihre Berson befreit sein sollen. Die oberen Beamten follen außerdem berechtigt fein, Baffen zu ihrer Bertheidigung und Sicherheit zu tragen. Die Beamten, Briefträger und Borfteber der letteren follen ferner mit Leib und Gut dem herrn Aubrest ober feinem Stellvertreter haftbar, andererseits aber auch verpflichtet fein, fich allen Reglements, Ordnungen und Bolizei-Borfdriften ber betreffenden Orte zu unterwerfen. Ferner bestimmt S. Majeftät, Namens Ihrer und Ihres Staatsrathes, daß die in Betreff ber gebachten Anftalt und beren Bubehör fich ergebenden ftreitigen Ungelegenheiten ber Entscheidung bes Berrn Intendanten und eingesetten Commissarius der Stadt Strafburg unterliegen follen, um in erfter Inftang, unter Ausichluß der Berufungan den Staatsrath. von ihm fummarifch behandelt zu werden, zu welchem Behufe bemjelben die Gerichtsbarkeit und bas Richteramt in biefer Begiehung übertragen, mahrend felbige gleichzeitig ben richterlichen Aemtern und Richtern unterfagt find. Gefchehen im Roniglichen Staatsrath, in Gegenwart S. Majestät und gegeben ju Berfailles ben eilften April Eintausend siebenhundert neunundsiebenzig. Gegengezeichnet Bertin.

## Zarif bes Portos für Briefe und Badete. .

| Das Porto für die einfachen ober mit Couvert versebenen Briefe, welche in ber Stadt und ben Borftabten ausgetragen |      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| merden, foll betragen                                                                                              | 2    | Cols.       |
| Das Borto für biejenigen Briefe, welche nach ber Cita-                                                             |      |             |
| belle, bem Weißenthurmthor-Fort ober bem Fort am Stein-                                                            |      |             |
| thor und bem Beichbilde getragen werden, foll betragen .                                                           | 3    | "           |
| Das Porto für Pacete foll für jebe Unze festgesett sein auf                                                        | 3    | ,,          |
| Für jede Unze berjenigen Packete, welche vom Lande kom-                                                            |      |             |
| men ober dahin gebracht werben, foll an Porto entrichtet                                                           |      |             |
| merben                                                                                                             | 1    | ,, .        |
| Für diejenigen Briefe, welche bei ber Hauptpost aufzulie-                                                          |      |             |
| fern find, ist außerdem noch zu entrichten                                                                         | 1    | <i>,,</i> . |
| Gefchehen im Staatsrath, in Gegenwart Sr. Maj                                                                      | eftä | it und      |

<sup>&#</sup>x27; Es find wohl vorzugsweise Druchachen gemeint.

.1

gegeben zu Berfailles ben 11. April 1779. Gegengezeichnet Bertin. Ludwig, burch Gottes Gnaben König von Frankreich und Navarra: An Unfern lieben und getreuen Staatsrath, Requetenmeifter Unferes Hauses, ben Herrn Chaumont be la Galaiziere, Intendanten und eingesetten Commissarius für die Ausführung unserer Ordres in bem General = Gouvernement Elfaß; Gruß! Wir ordnen durch bas Gegenwärtige, das von unferer Sand gezeichnet ift, an, und befehlen Euch, mit ber Ausführung des hier beigefügten Beschluffes, ber mit bem Insiegel unserer Ranglei verseben und beute im Staatsrath beichloffen ift, vorzugehen. Gleichzeitig bestimmen Wir, daß Unfer erfter Amtsvoigt ober Gerichtsvollzieher auf biefes Berlangen biefen Befoluk allen Denjenigen, welche es angeben wird, eröffnen, bamit Niemand fich mit Unwissenheit entschuldige und bafür Sorge tragen foll, bag, um die vollständige Ausführung des Befdluffes zu fichern. alle erforberlichen Magnahmen und Vorladungen geschehen. Denn bies ift Mein Bille.

Gegeben zu Bersailles, am eilften Tage bes April, im Jahre ber Gnade Eintausend siebenhundert neumundsiebenzig und im fünften unserer Regierung. Gezeichnet Ludwig. Und tiefer unten: Auf Königlichen Befehl. Gegengezeichnet Bertin.

Anton von Chaumont de la Galaiziere, Ritter, Graf von Chaumont an der Mosel, Marquis von Bayon, Herr von Roville und anderen Orten, Rath des Königs in allen seinen Rathsversamm-lungen, Ehren-Requetenmeister seines Hauses, Intendant der Juftig und der Finanzen im Elsaß.

Nachdem der gegenwärtige, mit angehängtem Tarif versehene Beschluß uns aus dem Staatsrath zugegangen ist, und wir denselben eingesehen haben, bestimmen wir, frast des uns ertheilten Austrages, daß der Beschluß und der daran gehängte Tarif in Gemäßheit der Form und des Inhalts derselben ausgeführt, publicirt und überall besolgt und zur Erreichung dieser Zwede angeschlagen werden sollen, woselbst ein Bedürsniß dazu vorbanden ist. Geschehen

den neunten December Eintausend siebenhundert neunundsiebenzig. Gezeichnet: De la Galaiziere. Und tiefer unten: Auf Veranlassiung Sr. Gnaden: Dopen.

## Mäheres

über ben Dienst ber Stadt = Postanstalt ber Stadt Straßburg, ber Borstädte, der Dörser des Weich bildes und der Umgebung, eingerichtet durch Besschluß bes Königlichen Staatsraths vom 11. April 1779.

Das Haupt-Büreau der Stadtpost-Anstalt befindet sich in der Judengasse neben der Maurer-Junftstude; zum Büreau gehören außer 14 Briefträgern noch 2 zur Reserve. Es sind 49 Brieftasten im Innern der Stadt, inden Vorstädten und in der Citadelle ausgestellt worden.

Stempel bes Beieftaften-Leerers

## Augabe bes Ortes ber anfgestellten Brieffasten :

B 1. Um literarischen Cabinet unter ben großen Artaben;

2. Bei einem Berrudenmacher, gegenüber bem Gaftzimmer zur "Laterne"; 2c.

Im Innern der Stadt, in den Vorstädten und in den nahe daranliegenden Orten werden täglich vier Leerungen der Brieftasten und
vier Bestellungen der Briese ersolgen; die erste Leerung resp. Bestellung wird um 8 Uhr Morgens, die zweite um 11 Uhr Bormittags, die dritte um 3 Uhr Nachmittags und die vierte um 6 Uhr Abends geschehen. Die Briese werden unverzögert nach dem HauptBüreau getragen werden, um dort gestempelt und spätestens in 2
Stunden der Bestimmung zugeführt zu werden.

Die Briefträger werden ihren Gang eine Stunde um die andere mit ihrem Beutel und ihrer Brieftasche machen; sie werden im Schritt geben und nur bis zum ersten Stockwerte ber Häuser aufsteigen, um Briefe borthin zu tragen, nicht aber, um folche dort in Empfang zu nehmen. Sie dürfen nur Briefe während ihres Dienstes und nur in ihrem Bezirke sammeln und werden dieselben in Gegenwart der Personen, von welchen selbige herrühren, in ihre Beutel legen, zu welchen die Schlüssel mit den daren besetzigten Nummern im Büreau verbleiben. Dort werden die Beutel nur in Gegenwart des Directors geöffnet werden. Es ist den Briefträgern unter Androhung von Strafen, ausdrücklich verboten worden, über ihren Dienst Auskunft zu ertheilen und die Personen zu nennen, von benen sie Briefe erhalten oder welchen sie solche zugetragen haben.

Alle frankirten Briefe werden drei Stempel-Abdrücke tragen; der eine, des Haupt-Büreaus, wird die Leerung der Brieftaften anzeigen, der zweite die Nummer des Briefkaftenleerers oder des Briefträgers und der dritte das Datum. Die mit Namens-Angabe versehenen Briefe werden außerdem noch einen Abdruck des Stempels P D tragen, welcher anzeigt, daß das Porto noch zu ersheben ist. Im Besitze dieser Erläuterung, dürfte es wohl Niemand geben, der nicht sofort wahrnehmen könnte, welchen Grund die Berzögerung hat, über die eine Klage zu erheben wäre.

Die Brieftastenleerer werden die Briefe in Gegenwart der Personen, von denen sie solche erhalten haben, stempeln und zugleich in die bestimmten Kasten legen. Sie werden niemals einen Brief, der nicht gestempelt ist, wieder zurückgeben. Im Haupt-Büreau wird man Briefe zurückverlangen können, wenn man das zu denselben gebrauchte Siegel vorzeigt.

Jeder Brief muß entweber frankirt ober, sofern berfelbe von einer bekannten Persönlichkeit herrührt, mit beren Namens-Angabe versehen sein; die Brieftastenleerer und die Briefträger werden hierauf große Ausmerksamkeit richten.

Für bestimmte Gattungen von Briefen ober sonstigen Sendungen wird im Haupt-Büreau ein Abonnement zulässig sein; die betreffenden Sendungen werben außer dem Stempelabbrud des Haupt-Büreaus nur noch das Datum tragen.

Es werden angenommen werden: Mittheilungen über flattfinbende Begrabniffe und Hochzeiten, Benachrichtigungsforeiben, Denb schriften, Rechnungen, Streitschriften, Neujahrswünsche, Zeitungen, Zeitschriften u. s. w. und daneben Alles, was tragbar ist, sowohl nach der Stadt, als nach dem Lande, vorausgesetzt, daß die Briefträger dadurch nicht belästigt oder in ihrem Gange behindert werden. Packete werden je nach der Zerbrechlichseit der Gegenstände, die sie enthalten, tazirt werden, weil sie mehr Sorgsalt und mehr Aufmerksamkeit als die gewöhnlichen Briefe beanspruchen. Diejenigen Packete, welche mehr als 2 Unzen wiegen, werden nach dem Taristazirt und wird das Porto in Jahlen auf den Abressen angegeben werden. Aus Anlaß der stattgehabten Verlegung der Wohnungen findet keine Erhöhung des Vortos statt.

Im Haupt-Büreau wird Gelb angenommen werben, das man von einem Stadtviertel nach einem andern oder nach den Dörfern des Weichbildes übermittelt zu sehen wünscht; es wird dafür nur Haftung übernommen, wenn die Eintragung erfolgt ist und ein Pfennig für zeben Livre und außerdem zwei Sols für das Eintragen entrichtet sind.

Für Gegenstände, welche sich in Briefen und Packeten befinden, wird nur im Falle der Declaration gehaftet; die betreffenden Gegenstände mussen im Haupt-Büreau vorgezeigt, dort eingetragen und frankirt werden.

Das Porto für einen Brief aus einem Dorfe bes Weichbildes nach einem anderen beträgt 4 Sols und ist im Boraus zu entrichten. Für jeden Brief aus der Stadt oder vom Lande, der in den Brieffasten der Haupt-Post gelegt werden soll, ist außerdem noch 1 Sol zu zahlen.

Die nicht angenommenen Briefe, sofern sie frankirt waren und biejenigen an Personen, welche nicht mehr in der Stadt oder im Weichbilde wohnen, sowie auch diejenigen mit unleserlichen Abressen werden als unbestellbar behandelt. Diese Briefe können im Haupt-Büreau abverlangt werden, wenn das betreffende Siegel vorgezeigt und außerdem eine Abschrift der Abresse des Briefes vorgelegt wird.

Die mit Namens-Angabe versebenen Briefe, beren Annahme

verweigert wird, werden ben Absendern wieder zugestellt, welche dafür einen Sol zu entrichten haben.

Es ist sehr wichtig, daß Jeber, ehe er Briefe in einen Brieftaften legt, sich versichert, wann berselbe geleert wird, da die Briefe im anberen Falle leicht eine Berspätung von mindestens zwei Stunden erleiden könnten. Zur Bermeibung bieser Berspätung empfiehlt es sich, die Briefe nach dem Haupt-Büreau zu senden.

Das Publikum wird gut thun, sich daran zu erinnern, daß alle Briefe, welche nach der Stadt oder nach dem Weichbilde derselben adressirt sind und in den Briefsasten der Haupt-Post gelegt werden, nicht an ihre Abresse gelangen, sondern als unbestellbar behandelt werden, selbst wenn sie anders woher kamen. Um diesen großen Uebelstand, welcher das Interesse des Publicums so sehr berührt, zu vermeiden, empsiehlt es sich, eine gute Auswahl unter denzenigen Personen zu tressen, denen man Briefe zur Abgabe auf der Stadtpost auvertraut, da es aus Irrthum oder mit Absicht — zur Ersparung des Portos — geschehen könnte, daß der Beauftragte die Briefe zur Haupt-Post trägt.

Es wird fich ferner empfehlen, die Abressen beutlich zu schreiben, bas Gewerbe 2c. ber Abressaten, sowie die Namen der Straßen anzugeben, auch die Briefe, die man dem Brieftastenleerer oder dem Briefträger übergiebt, in dessen Gegenwart stempeln und in den Brieftaften legen zu lassen.

Das Haupt-Büreau wird von Morgens 6 bis Abends 9 Uhr geöffnet sein und die Brieffastenleerer werden die Briefe von 7 Uhr Morgens dis 7 Uhr Abends entgegennehmen.

#### Dienft im Beichbilbe ber Stabt.

In jebem der nachstehend verzeichneten Orte, mit Ausnahme berjenigen in italienischer Schrift, befindet sich ein Brieftasten. Die zu bestellenden Briefe geben alle Tage von Strafburg ab, sobald die Thore geöffnet sind; die im letteren Orte verbleibenden Briefe

werden im Sommer an demfelben Tage bei der letten Beftellung und im Winter bei der erften Beftellung am folgenden Tage beftellt.

(Es folgt hier ein Berzeichniß von 162 Ortschaften, barunter 22 in italienischer Schrift. Demnach erstreckte sich ber Bestellbezirk unter Anderem auch auf die jezigen Postanstalten: Barr, Bischweiler, Brumath, Enzheim, Fegersheim, Geispolsheim, Illirch und Grasenstaden (beibe Orte bilden jezt eine Gemeinde), Hördt, Ittenheim, Markenheim, Oberehnheim, Ruprechtsau, Schiltigheim, Truchtersheim, Wanzenau und Westhofen.)

Das Publitum wird benachrichtigt, daß nur Briefe, Karten, Billets und Neine Padete nach den obigen Orten getragen werden. Es ist allen Borstehern der Stadtpost ausdrücklich untersagt, irgend eine Sendung nach anderen Orten anzunehmen. Wenn trot aller zu beobachtenden Borsicht es bennoch geschen sollte, daß in den Brieftasten Briefe oder sonstige Sendungen für Orte sich vorsinden, welche oben nicht ausgeführt sind, so wird der Director der Stadtpost dafür sorgen, daß diese Briefe sofort der Haupt-Post überwiesen werden, wo dieselben, ohne Rücksicht auf die bei den Borstehern der Stadtpost bewirfte Frankirung, in gewöhnlicher Weise werden tagirt werden.

# Nachtrag zu Seite 9.

Welche Achtung ber Stadt Straßburg von den beutschen Städten in früheren Zeiten gezollt wurde, geht unter Anderm auch aus solgender Notiz von Mone in seiner "Zeitschrift des Ober-Rheins", 16ter Band, hervor.

"In den Missienbüchern der Stadt Freiburg im Br. ist jedesmal bei den Concepten der Briefe an die Stadt Straßburg bemerkt, daß sie auf Pergament geschrieben werden sollen. Es war dies eine Kanzleihöslichkeit gegen die bedeutende Stadt Straßburg, mit welcher man nicht auf grobem Papier correspondiren wollte. Das Pergament vertrat die Stelle unseres Kanzlei- und Bostpapiers."

## Nachtrag zu Seite 19.

Herzog fagt in seiner "Ebelsasser Chronit" vom Jahre 1592: "Item es wollen etliche, Straßburg habe den Namen daher das Attila der groß Tyran ein straß Creuzweiß durch die statt gemacht, darumb sie auch vff ihren Münzen ein Dupele straß Creuzweise" sühre.

#### Machtrag zu Seite 33.

In dem gedachten Leibgedingsvertrage heißt es wie folgt: "quod ego Liuto pergam equitando, udicumque prepositus precipiat." (Traditt. Wizend. p. 51).

#### Machtrag zu Seite 35.

Beuft erwähnt die Rollwagen in seinem umfangreichen Berte über bas Bostregal wie folgt: "Mit denen Bosten haben auch einige Verwandtschaft die so genannte Rollwagen, welche insgemein länger, als die ordentlichen Bost-Caletschen sind, um desto mehr Bersonen barauf nehmen und fortbringen zu können. Sie haben

ihren Namen von Rotuln ober Rollen, um derfelben Geschwinbigfeit badurch anzuzeigen, bekommen." Er meint ferner, daher sei auch das Sprichwort entstanden: "Ein guter Gesehrt sen vor ein Rarch gut" (Ein guter Gefährte wäre für einen solchen Wagen wünschenswerth); Hörnigk soll in einer Schrift bemerken, daß bergleichen "Art von Autschen in Frankreich und Lothringen Augel-Wagen genennet" wurden.

Widram in seinem Rollwagenbüchlein führt an, daß es — in ber Mitte des sechszehnten Jahrhunderts — in Colmar üblich war "alle Straßburger Mesk einen eigenen Rollwagen anzurichten" und daß es ferner "von alter har" (aus alter Zeit her) ein Sprichwort gab "wenn man etwan schampern (schamlose) und schandtliche wort gerebt", man gesagt habe: "Stilla muß, (still Rage!) diß gehört auff ben Rollwagen ober in's Schiff."

Aus ben Rollwagen haben sich wahrscheinlich bie "Landtutschen" und "Nachtwagen"\_entwicklt.

#### Machtrag zu den Seiten 40 n. 48.

In früherer Zeit brauchten die Reisenden zu ihrer Legitimation an andern Orten bekanntlich Passe; zwei bergleichen zu einer Reise von Ensisheim nach Thann im Jahre 1636 und zu einer anderen von Paris nach Straßburg im Jahre 1730 mögen nachsstehend eine Stelle finden:

#### Paffzebel.

Diebolt Hermann, Jung Michel und Hans Platterer, alle burger und beden (Bäder) allhie zu Ensisheim, vorhabent sich morderigen tags selb zwölff zu sueß des mainung nacher Thann zubegeben, daselbsten etwelche früchten zu ires handwerths gebrauch und der Statt zum besten zu erkauffen und allhäro zutragen, und sy dann nit allein desto sicher underwegs vorsommen mögen, sondern inen auch dem Rauffen gestatten werden, ist hiemit ahn meniglichen was Standts diesehn ben denen, ermelte bedhen und mitziehende geserten

ankommen werben, unser Dienst fründlich pitten benselben nit allein freben kauff zuegestatten sonbern auch freb, sicher passiren und repassieren zu lassen, das sehen wir uff all zuetragende occasionen, in ber gleichen an andern zuewiedern erpietig.

Zu Urdundt mit dem gewondlichem Raths Insigel verwarth, so beschen den 27 Marty anno 1636.

Schultheiff, Paumeifter und Rath zu Enfisheim.

(Aus dem Archiv von Enfisheim, F. F. Nro 46.)

Nach Mittheilung Beust's in seinem Werke über bas Postregal (Band II) erhielt berselbe im Jahre 1730 zu einer Reise von Paris nach Straßburg einen Paß solgenden Inhalts:

Chaises à deux personnes.

Nous Louis Leon Pajot, Comte d'Onsenbray, Intendant general des Couriers, Postes & Relais de France, charge de l'Execution des Ordres de Son Eminence Monseigneur le Cardinal de Fleury, Ministre d'Etat, grand Aumonier de la Reyne, grand Maître & Sur Intendant general des Couriers, Postes & Relais de France.

Ordonnons aux Maîtres des Postes sur la Route de Paris à Strasbourg, de fournir à M. le Baron de Beust & sa Suite les Chevaux dont il sera besoin pour courir la poste en Chaise à deux personnes en payant par poste & d'avance pour trois Chevaux, a raison de quarente Sols par Cheval, & sur le pied de quatre Chevaux, s'il monte un domestique derriere la d. Chaise, & le double aux Postes Royales, non compris le guides, sans les quelles conditions la présente permission demeurera nulle. Fait à Paris le 9 Juine, Mil sept cent trente.

Le Présent Passeport valable seulement par huit jours.

Pajot.

## Nachtrag 3n Seite 108.

Wie schäblich die aufrecht erhaltenen hohen Briefporto-Säte für die französische Finanzwirthschaft sein mußten, erhellt auch aus folgender Correspondenz des rheinischen Beobachters vom Jahre 1847:

"Die Poftreform wird uns Elfäffer von einem aus nahms= weifen Zustande befreien, der uns namentlich in dem letten Jahre jo bedeutend benachtheiligte, daß wir in Stragburg gut daran thaten, uufere Briefe nach bem Innern Frantreichs in Rebl auf die Post zu geben, denn mahrend wir hier den einfachen Brief von und nach Paris mit 14 Sous (70 Cent.) zu bezahlen haben. toftet derfelbe in dem benachbarten Rehl nur 9 Kreuzer (30 Cent.). Die Rlagen, die in diefer Begiehung bier berrichen, merben auch in Mülhaufen laut, benn ber zwischen Bafel und Frankreich abgeschlossene Vertrag bietet den Schweizern so überwiegende Vortheile, daß viele Raufleute in Mülhaufen täglich ihre Briefe nach Bafel ichiden und von dort aus weiter befordern laffen. Würde die frangösische Generaldirektion der Posten bei den mit Baden, der Schweiz und dem Fürsten von Thurn und Taxis im vorigen Jahre abgeschlossenen Vertrage nicht die nächste Zukunft — d. h. die zu erwartende Verminderung ber Gebühren im Inlande felbst - im Auge gehabt haben, so hätte fie wahrscheinlich ben Nachbarn nicht mehr bewilligt, als uns felbst geboten ift. Darum aber ift höchste Zeit, daß dieser das Elsaß so benachtheiligende Austand so bald als wöglich aufhöre."

(Wochenblatt für das Transportwesen Nro. 5 pro 1847).

## Machtrag gur Seite 113.

M. Chevalier theilt in seiner Schrift «Lettres sur l'inauguration du chemin de fer de Strasbourg à Bale» die Rede mit, welche der Bischof Raeß im September 1841, bei Gelegenheit der Einweihung der gedachten Gisenbahn, gesprochen hat. Es heißt darin unter Anderm:

"Möchte sein (Gottes) Segen herabsteigen auf diese Räber, diese Schienen, diese Locomotiven, diese Wagen, die Reisenden, die würdigen Unternehmer (chefs), welche dieses wunderbare Wert geleitet haben, diesen beschienen und beharrlichen Mann (Nicolaus Köchlin), welcher dieses große Wert unternommen und dessen Festigseit, fern von jedem Spekulationsgeiste, in schlechten Tagen allen Widerstand und alle Hindernisse beseitigt hat, weil er wußte, daß er ein dem Lande nühliches Wert schus. . . . .

"Möchte die Annäherung, welche die Sisenbahnen zwischen den Bölfern auf der Erde bewirken, uns lehren, daß die Erde in demselben Berhältnisse sich dem Himmel nähern soll, und uns ermuthigen, mit derselben Schnelligkeit auf den Wegen der Wahrheit und der Tugend zu wandeln, damit wir uns eines Tages im Schoose des Schöpfers des himmels und der Erde wiedersinden."

Chevalier bemerkt ferner sehr richtig, daß — wie es allgemein in Frankreich bei Eröffnung größerer öffentlicher Arbeiten üblich zu sein scheint — auch der Ju-Kanal — von Straßburg zum Rhein — und die Dampsichisse der Kölnischen Dampsichissensten Stellschaft beim ersten Eintritt in der gedachten Stadt, nach erfolgter Herstellung der bezeichneten Wasserstraße (im Mai 1841), vom Bischof eingesegnet worden seien. Damals wurde die Eröffnung der Dampsichissfahrt in Straßburg entsprechend geseiert, während die nicht minder wichtige Wieder-Eröffnung derselben im Juli 1873 nur wenig Eindruck daselbst zu machen schien.

#### Machtrag zu Seite 136.

In dem Werte des Hofraths Meiners "Beschreibung einer Reise nach Stuttgart und Strafburg im Herbste 1801" befindet sich Raberes über den optischen Telegraphen, der früher auf dem Münfter in letterem Orte vorhanden war. Es heißt dort:

"Diese merkwürdige Maschine war eben in Arbeit, als wir hinauf tamen: Wir entbeckten burch bas Teleskop, bas zum Telegraphen gehört, zwei andere Telegraphen, wovon ber eine zwei, ber andere fünf Stunden entfernt ift. Beide Telegraphen meldeten, daß fie nichts Neues zu berichten hatten. Die Zeichen, wodurch biefes und einige andere täglich vorkommende Dinge angedeutet werden. find den Telegraphendienern bekannt. Allein den Sinn der meiften Reichen, welche man die nächsten Telegraphen machen sieht ober jeine Telegraphen machen läßt, wissen die Bersonen selbst nicht, die bei den Telegraphen angestellt sind. Sie schreiben ganz genau jedes Beichen auf, welches der nächste Telegraph giebt und laffen ihre Telegraphen alle die Reichen ausführen, die man ihnen vorgeschrieben hat. Die beweglichen Theile des Telegraphen werden durch mehrere große Rader in Bewegung gefett, welche man burch Speichen ober Handhaben nach Belieben umdrehen tann. Der Beweger bes Telegraphen fieht die Urme diefer Maschine und beren Bewegungen nicht. Allein an der Wand des Zimmers, wo der Telegraphen= Diener die Räder der großen Maschine dreht, ift ein kleineres Telegraphen=Modell, das in allen seinen Evolutionen mit dem größeren harmonirt, und an welchem der Beweger erkennen kann, ob er den Telegraphen alle die Reichen geben läßt, welche er benselben geben laffen will. Bei beiterem Wetter tann man vermittelst ber Tele= graphen drei Seiten lange Depeschen innerhalb drei Viertelstunden nach Baris befördern und die Antwort darauf zurud erhalten."

## Machtrag zu Seite 151.

In Bezug auf die Bevöllerung Lothringens giebt es ein altes französisches Sprichwort «Lorrain vilain, traitre à Dieu et à son prochain». Dasselbe ist wahrscheinlich in einem Kriege der Lothringer gegen die Franzosen aus Aerger über den tapfern Widerstand der ersteren ausgebracht worden.

## Machtrag zu Seite 192.

Oben wurde der Einrichtung einer permanenten Gewerbeund Induftrie-Ausstellung in Strafburg Erwähnung gethan. Inzwischen ist es zweifelhaft geworden, ob dieselbe schon binnen Aurzem in's Leben treten wird. Dagegen soll schon in nächfter Zeit in Straßburg "ein elsässisches Schul-Museum" begründet werden, wozu die Anregung von dem Herrn Areis-Schul-Inspector Hatt in Molkheim ausgegangen ist.



# Inhalt bes Anhangs.

| ·   |                                        |     |       |      | Seite. |
|-----|----------------------------------------|-----|-------|------|--------|
| 1)  | Statuten ber Schiffer in Strafburg .   | nom | Jahre | 1350 | 201    |
|     | Brivilegium in Betreff der Rheinbrude. | tr  |       | 1393 | 207    |
|     | Schöffen = Beschluß in Betreff bes     | "   | "     |      |        |
| -,  | Breusch=Ranals                         | "   | ,,    | 1402 | 208    |
| 4)  | Straßburger Meßordnung                 | "   |       | 1415 | 209    |
|     | Die alteste Zeitung, welche in Straß-  | "   | "     |      |        |
| ٠,  | burg gedruckt ist                      | ,,  | _     | 1524 | 213    |
| 6)  | Mandat wider Schmach- und Lafter-      |     | •     |      |        |
| -,  | büchlein                               |     | ,,    | 1524 | 217    |
| 7)  | Mandat wegen Entrichtung bes Bolls     | "   | **    |      |        |
| •,  | von ben eingeführten Waaren            |     |       | 1594 | 218    |
| 8)  | Mandat wegen des Ankaufs von Wein      | "   | 17    |      |        |
| ٠,  | an den Reben                           |     |       | 1625 | 220    |
| 9)  | Strafburgifche erneuerte Tar-Ordnung   | "   | "     | 1646 | 222    |
|     | Mandat megen zu leichter Münzen        | "   | "     | 1651 | 224    |
|     | Mandat wegen bes Heranziehens der      | "   | "     |      |        |
| ,   | Fremden Seitens der Gastgeber          |     | "     | 1651 | 226    |
| 12) | Verbot der Pasquille nehft Formular    | "   | "     |      |        |
| ,   | bes Rirchenbanns , .                   |     | ,,    | 1658 | - 227  |
| 13) | Mandat wegen ber Beförberung ber       | "   | "     |      |        |
| ,   | Reisenden mit der Bost 2c              |     |       | 1662 | 231    |
| 14) | Rönigl. Berordnung wegen ber Befor-    | #   | "     |      |        |
| ,   | berung ber Briefe ,                    |     | _     | 1681 | 233    |
| 15) | Erläuterung der vorftebenden Berord=   | "   | "     |      |        |
| ,   | nung                                   |     |       | 1681 | 234    |
| 16) | Postbericht bes Postamts in Straßburg  | "   | " .   | 1681 | 236    |
| 17) | Befanntmachung wegen Einrichtung       | "   | "     |      |        |
| ,   | von Postverbindungen                   | "   |       | 1682 | 237    |
| 18) | Berordnung megen Unterhaltung ber      | "   | "     |      |        |
| ,   | Lehnrosse                              |     | ,,    | 1682 | 238    |
| 19) | Königl. Declaration wegen Ausfuhr      | "   | "     |      |        |
| ,   | bes Getreibes 2c                       |     | ,,    | 1699 | 240    |
| 20) | Auszug aus ber Polizei-Ordnung me-     | . " | "     |      |        |
| ,-, | gen bes Verkehrs mit Juben             | "   |       | 1708 | 243    |
| 21) | Beschwerbe bes General-Bachters ber    | "   | "     |      |        |
| .,  | Posten                                 | ,,  |       | 1721 | 244    |
|     |                                        |     |       |      |        |

4

| 22) Berbot, Briefe zur Ueberlieferung ans zunehmen                                                                   | pom | : Jahre | 1730 | Seite.<br>247 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|---------------|
| 23) Mandat wegen Entrichtung der Zölle und Gebühren                                                                  | "   | "       | 1736 | 249           |
| 24) Revidirte Ordnung des Wasser-Bestä-<br>tigers in Straßburg                                                       | ,,  | n       | 1737 | 251           |
| 25) Polizei-Ordnung Straßburgs über die Buchdrucker 2c                                                               | "   | "       | 1740 | 255           |
| 26) Berordnung wegen der Lehnpferde.                                                                                 | **  | **      | 1740 | 259           |
| 27) Berordnung wegen der Botenfuhren zc. 28) Beschluß des Staatsraths wegen Ein- richtung einer Stadtpost-Anstalt in | Ħ   | •       | 1775 | 260           |
| Straßburg (in französischer Sprache<br>und Uebersehung)                                                              | "   | **      | 1779 | 264           |

#### Drudfehler Bergeichnif.

```
Seite 12 Reile 6 von unten lies gebe ftatt gabe.
      34
              5
                          " ließe " laffe.
                     ,i
      37
                    oben
                            bas ,, bes.
           ,,
      46
              2
                             Rhein ftatt Reihn.
                     "
                          "
      46
              3
                             Nacharn ftatt Nachbarn.
                    unten "
           ,, 13
                             auch feine ftatt banach teine.
      57
                    oben
  "
      64
                             Befindung " Befinderung.
              8
      97
           ,, 14
                             gemeinfamem ftatt gemein=
                     ,,
                                          famen. etc.
      98
           ,, 15
                " unten " Communen ftatt Commune.
                         " fraftigen
                                        " räftigen.
           ,, 16
     101
           ,, 12
                 " oben fehlt bie Bahl 1868.
     110
           ,, 15
     117
                         lies Jahre statt Jahren.
  "
           " 10 " unten " einwirtten ftatt einwirfte.
     128
                              Mus- | flatt | Mu- |
           "2u.3,, oben
     140
                             ) ter
                                           ) fter. §
     153
           ,, 14
                            biebre
                                            bibere.
           ,, 8
     159
                 " unten "
                            Einnahme ftatt Ginnahmen.
     165
                            nächtige
                                      " machtige.
                         ,,
                            Bermaltung ftatt Bermal-
     184
           ,, 12 🚅 oben ,,
                                             ftuung.
     200
           ,, 13 ,,
                            beffert ftatt ebffert.
                     ,,
```

• • .

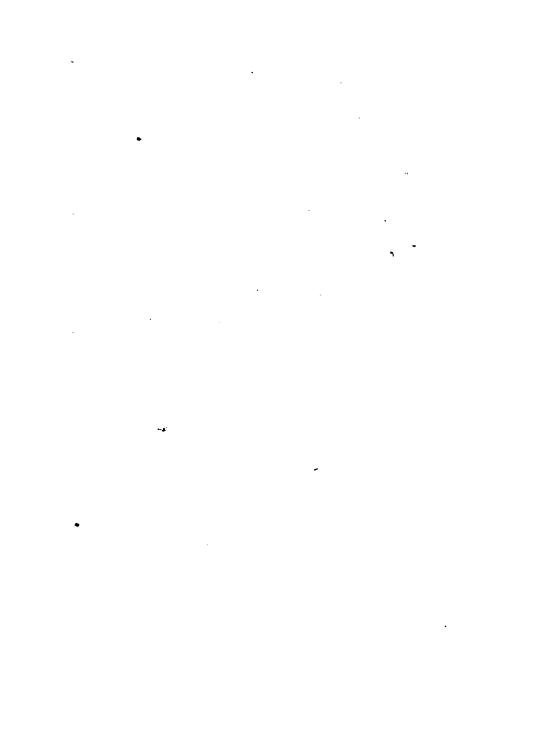

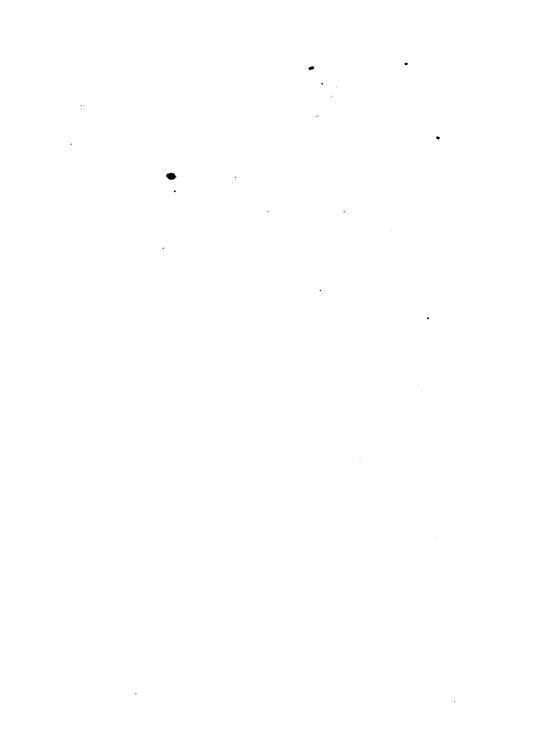

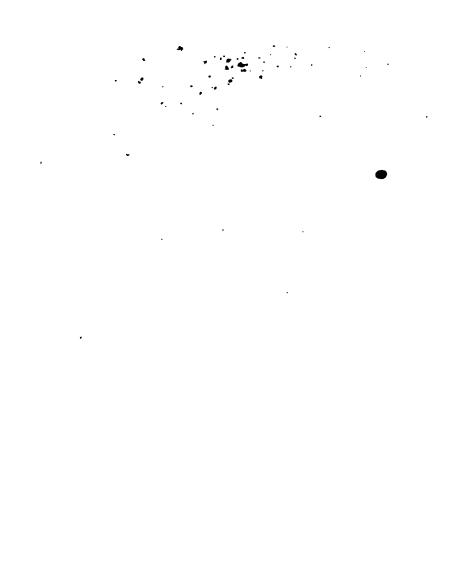

.

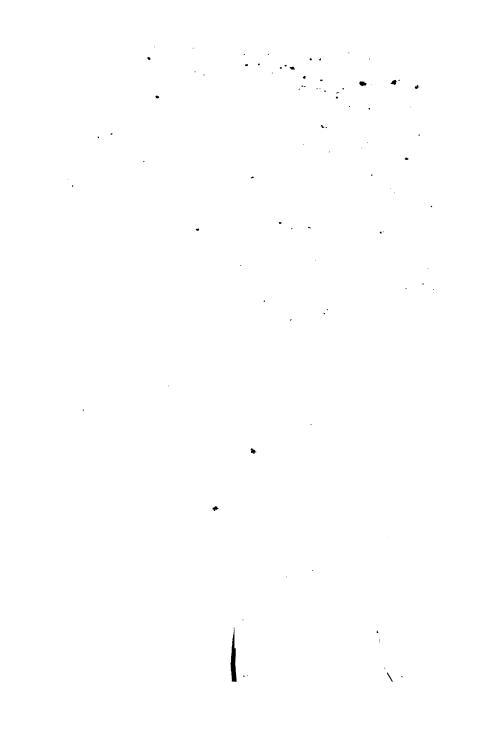

